

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



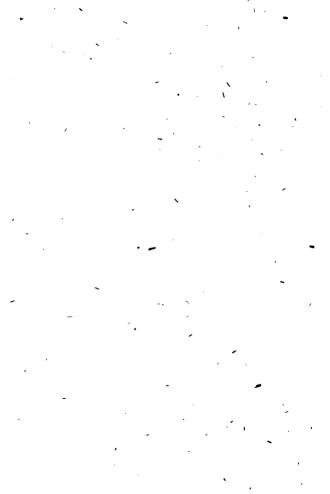

# Goethe's

Werte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sand.

Einund dreyfigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fcagenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber I. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 1830.

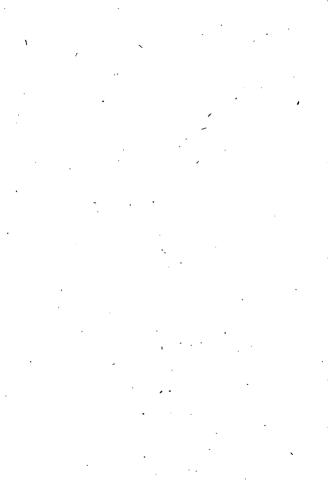

# Inhalt.

Tag: und Jahres : hefte als Ergangung meiner fonfligen Betenntniffe, von 1749 bis 1806.

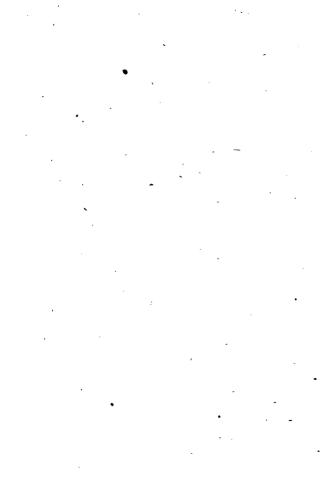

# Tag: und Jahres: Hefte

Ergangung meiner fonstigen Bekenntniffe.



### Bon 1749 bis 1764.

Bei zeitig erwachenbem Talente, nach vorhambenen poetischen und profaischen Mustern, manchenlei Gindrucke kindlich bearbeitet, meistens nachabemend, wie es gerade jedes Muster andeutete. Die Einbildungstraft wird mit heiteren Bilbern ber schäftigt, die sich selbstgefällig an Persönlichkeit und die nachsten Justande auschlossen. Der Geist nasherte sich der wirklichen, wahrhaften Natur, durch Gelegenheits-Gedichte; daher entstand ein gewisser Begriff von menschlichen Verhältnissen mit individueller Mannichfaltigkeit: denn besondere Fässe warren zu betrachten und zu behandeln. Vielschreibenen in mehreren Sprachen, durch frühzeitiges Dietiren begunstigt.

# 23on 1764 bis 1769.

Aufenthalt in Leipzig. Bedurfniß einer befchränkten Form zu besterer Beurtheilung der eigenen Productionen wird gefühlt; die Griechische Franzofische, besonders der Dramen, als anetkannt, ja
gesehlich, wird aufgenommen. Ernstere, unschule
dige aber schmerzliche Jugendempfindungen brangen

sch auf, werben betrachtet und ausgesprochen, ins besten der Jungling mancherlei Berbrechen innerhalb des übertünchten Justandes der bürgerlichen Gesellschaft gewahret. Bon Arbeiten ersterer Art ist die Laune des Berliebten und einige Lieder, von der zwepten die Mitschuldigen übrig geblieben, denen man bei näherer Betrachtung ein sleisiges Studium der Molierischen Welt nicht absprechen wird; daher aber auch das Fremdartige der Sitten, wodurch das Stud lange Zeit vom Theater ausgesschlossen blieb.

# Bon 1769 bis 1775.

fernere Einfichten ins Leben

Ereigniß, Leibenschaft, Genuß und Bein. Man siblt die Nothwendigkeit einer freiern Form und soldat sich auf die Englische Seite. So entstehen Berther, Gob von Berlichingen, Egmont. Bei einfacheren Gegenständen wendet man sich wieder zur beschränkteren Weise: Elavigo, Stella, Erwin und Elmire, Elaudine von Billa Bella, beide lehtere prosaischer Versuch mit Gestängen durchwebt. Hieher gehören die Lieber an Belinden und Lili, deren manche, so wie verssiedene Gelegenheitsstude, Episteln und sonstige sesellige Scherze verloren gegangen.

Ingwifden gefchen tubnere Griffe in bie tietre Denichheit; es entfleht ein leibenfchaftlicher Miberwille gegen mifleitende, beschräntte Theorien; man widerset sich dem Anpreisen falscher Muster. Alles dieses und was daraus folgt, war tief und wahr empfunden, oft aber einseitig und ungerecht ausgesprochen. Nachstehende Productionen: Faust, die Puppenspiele, Prolog zu Barth sind in diessem Sinne zu beurtheilen; sie liegen jederman vor Augen. Dagegen waren die Fragmente des ewig en Juden und Handwurstes hochzeit nicht mitzutheilen. Letteres erschien darum heiter genug, weil die sämmtlichen Deutschen Schimpsnemenin ihren Charafteren personlich auftraten. Mehreres dieser frechen Art ist verloren gegangen; Goteter, Helben und Wieland erhalten.

Die Mecensionen in den Frankfurter gelehrten Anzeigen von 1772 und 1775 geben einen vollständigen Begriff von dem damaligen Buftand unserer Gefellichaft und Personlichkeit. Ein unbedingtes Bestreben, alle Begranzungen zu durchbrechen, ift bemertbar.

Die erste Schweizerreise eröffnete mir mannichfaltigen Blid in die Welt; der Besuch in Weimar umschlang mich mit schonen Berhältniffen, und drangte mich unversehens auf einen neuen gludlichen Lebensgang.

#### Bis 1780.

An allen vorgemeldeten, nach Beimar mitgebracheten, unvollendeten Arbeiten tonnte man nicht forte

fabren: benn ba ber Dichter burch Anticipation bie Welt pormeg nimmt, fo ift ihm bie auf ihn tod: bringende, wirkliche Welt unbequem und ftorend; fie mill ihm geben mas er fcon hat, aber anders, bas er fic aum amentenmale quelanen muß.

Bei Gelegenheit eines Liebhaber : Theaters und feftlicher Tage wurden gebichtet und aufgeführt: Lila, die Gefdwifter, Iphigenia, Proferping, lettere freventlich in den Triumph der Empfindfamteit eingeschaltet und ibre Wirfung vernichtet; wie benn überhaupt eine ichale Sentimentalitat überhandnehmend manche harte realistifche Gegenwirtung veranlagte. Biele fleine Ernft :. Scherg: und Spottgebichte, bei großeren und fleineren Reften, mit unmittelbarem Bezug auf Derfonlichfeiten und bas nadfte Berhaltnis, murben von mir und andern, oft gemeinschaftlich berporgebracht. Das meifte ging verloren; ein Theil, 1. B. Sans Gade, ift eingeschaltet ober fonft bermenbet. Die Anfange bes Bilbelm Meifter wird man in diefer Epoche auch fcon gewahr, obgleich nur fotylebonenartig : bie fernere Entwidelung und Bilbung gieht fich burch viele Jahre.

Dagegen wurde manche Zeit und Muhe auf ben Borfat: bas Leben herzog Bernhards gu fchreiben, vergebene auftemendet. Nach vielfachem Sammeln und mehrmaligem Schematisten ward julet nur allgutlar, baß die Ereignisse bes helben ein Bilb machen. In ber jammervollen gliabe bes

der sigjahrigen Krieges spielt er eine murdige Rolle, auft sich aber von jener Gesellschaft nicht absondern. Einen Andreg glandte ich jedoch gesunden zu haben: ich wollte das Leben schreiben wie einen ersten Band, der einen zwerten nothwendig macht, auf den auch schon vorbereitend gedeutet wird; überall sollten Berzahnungen steben bleiben, damit jederman berdanre, daß ein frühzeitiger Lod den Baumeister versindert habe fein Wert zu vollenden. Für mich war diese Bemühung nicht unfruchtbar; denn wie das Studium zu Berlichingen und Egmont mir tiesfere Einsicht in das funfzehnte und sechzehnte Jahrhundert gewährte, so mußte mir diesmal die Verworrenheit des siedzehnten sich, mehr als soust wielleicht geschehen wäre, entnickeln.

Ende 1779 fallt die zwepte Schweizerreife. Aufunerffantleit auf außere Gegenstande, Anordnung und Leitung unferer geselligen Jorfahrt ließen wenig Productivität auftommen. Uebrig geblieben ist davon all Dentmal: die Wunderung von Genf auf ben Gottburd.

Die Rudreise, ba wir weeber in die flacere Schweiz gelangten, ließ mich Jery und Bately ersunen; ich fcrieb bas Gebicht sogleich und kommte es willig fertig mit nach Deutschland nehmen. Die Gebirgeluft die barinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Buhnenbretern zwischen Leinwand und Pappenfelsen entgegen treten.

# Bis 1786.

Die Anfange Bilbelm Meiftere batten lange gerubt. Sie entsprangen aus einem dunteln Borgefühl der großen Babrbeit: bas ber Menich oft etwas versuchen mochte, wozu ihm Unlage von ber Natur versagt ift, unternehmen und ausüben mochte, wogn ihm Kertigfeit nicht werden tann; ein inneres Gefühl warnt ihn abzufteben, er tann aber mit fich nicht ine Rlare tommen, und wird auf falfdem Bege ju falfdem 3mede getrieben, obne bağ er weiß wie es jugebt. Siezu tann alles gerechnet werden, mas man falfche Tenbeng, Dilettan= tismus u. f. w. genannt bat. Gebt ibm bieruber von Beit au Beit ein balbes Licht auf, fo entftebt ein Gefühl bas an Berzweiflung grangt, und boch laft er fich wieder gelegentlich von der Belle, nur balb miderftrebend, fortreißen. Gar viele vergen: ben hiedurch ben iconften Theil ihres Lebens, und verfallen gulest in munderfamen Erubfinn. Und boch ift es moglic, bag alle die falfden Schritte ju ei= nem unicabbaren Guten binfubren: eine Ahnung bie fich im Bilbelm Meifter immer mehr entfaltet, aufflart und bestätigt, ja fich gulest mit flaren Borten ausspricht: "Du tommft mir vor wie Saul, ber Sohn Ris, ber ausging feines Baters Efelinnen au fuchen, und ein Ronigreich fand."

Wer die fleine Oper: Sherg, Lift und Rache, mit Rachenten lefen mag, wird finden, daß bagu

mehr Aufwand ale billig gemacht morben. Gie bes idaftigte mich lange Beit: ein bunfler Begriff bes Intermeggo verführte mich, und jugleich bie Luft mit Sparfamteit und Rargbeit in einem engen Rreise viel zu mirten. Daburd bauften fich aber bie Mufifitude bergeftalt, bag brev Verfonen fie nicht zu leiften vermogen. Sobann bat ber freche Betrug, wodurch ein geiziger Pedant mpftifiert. wird, für einen rechtlichen Deutschen feinen Reiz, wenn Italianer und Krangofen fic baran mobl ergoben mochten; bei und aber fann bie Runft ben Mangel bes Gemuthe nicht leicht entschulbigen. Moch einen Grundfehler hat bas Gingfpiel, baß brep Dersonen gleichsam eingesverrt, ohne die Möglich= feit eines Chors, bem Componiften feine Runft gu entwideln und ben Buborer ju ergoben, nicht genugfame Belegenbeit geben. Deffen ungeachtet hatte mir mein Landmann Raifer, in Burich fich aufhaltend, burch feine Composition manden Genuß verfcafft, viel zu denten gegeben und ein gutes Jugendver= baltniß, welches fic nachber in Rom erneuerte, im: merfort lebendig erhalten.

Die Bogel und andere, verloren gegangene, Festspiele für Ettereburg mogen hier noch genannt werden. Die zwep Acte von Elpen or wurden 1783 geschrieben. Bu Ende dieser Epoche reifte der Entschluß, meine sammtlichen Arbeiten bei Goschen herauszugeben. Die Redaction der vier ersten Bande war Michael 1786 vollendet.

### 1787 616 1788.

Die wier letten Bande follten fobann nur meis ftene angelegte und unvollendete Arbeiten enthalten: auf Berbere Unregung jedoch wird beren fernere Bearbeitung unternommen. Bon Ausführung bes Einzelnen findet fich viel in ben amen Banden ber Italianischen Reife. In bigenie marb abgeschloffen noch por ber Sicilianischen Kabrt. Ale ich, bei meiner Rudfebr nad Rom, Camont bearbeitete, fiel mir auf in den Beitungen lefen ju muffen, bas in Bruffel bie Scenen, die ich geschildert, fich fast wortlich erneuerten, fo daß auch bier die poetische Anticipation wieder in Betracht tam. In die eigentliche Atalianifche Overnform und ibre Bortbeile batte ich mid, bei meinem Aufenthalte in bem mufitalifden Lande, recht eingebacht und eingeübt; beshalb unternabm ich mit Bergnugen, Claudine von Billa bella metrifd ju bearbeiten, ingleichen Ermin und Elmire, und fie bem Componiften ju freudi: ger Behandlung entgegen ju führen. Dach ber Rud: febr aus Italien im Jabr 1788 murbe Taffo erft abgefoloffen, aber bie Ausgabe bei Gofden bem Dublicum vollständig überliefert.

#### 1 7 8 9.

Raum war ich in bas Wetmarifche Leben und bie bortigen Berhaltniffe, bezüglich auf Gefcafte, Stu-

bien und literariide Arbeiten, wieber eingerichtet 'als' fic bie Krangofische Revolution entwidelte und bie Aufmertfamteit aller Belt auf fic jog. Scon im Jahr 1785 batte bie Salebandgeschichte einen unaussprechlichen Einbrud auf mich gemacht. In bem unfittlichen Stadt =, Sof= und Staate : 216= grunde, der fich bier eroffnete, ericienen mir bie arauliditen Kolgen gefrenfterbaft, beren Ericeinung ich geraume Beit nicht los werden tonnte; wobei ich mich fo feltfam benahm, bag Freunde, unter benen ich mich eben auf bem gande aufhielt, ale bie erfte Dadricht bievon ju uns gelangte, mir nur fvåt, als die Revolution langit ausgebrochen mar, gestanden, baß ich ihnen bamals wie mahnfinnig vorgetommen fen. Ich verfolgte ben Proces mit großer Aufmert: Tamfeit, bemubte mich in Sicilien um Nadrichten von Caglioftro und feiner Familie, und vermanbelte gulebt, nach gewohnter Beife, um alle Betrachtungen los ju werben, bas gange Greigniß unter bem Titel: ber Groß-Cophta, in eine Oper, mogu ber Begenstand vielleicht beffer als ju einem Schaufviele getaugt batte. Cavellmeifter Reichardt griff fogleich ein, componirte mehreres Gingelne, als: bie Bag-Arie: Laffet Gelehrte fich ganten und ftreiten ic. Geb, geborde meinen Binfen 1c.

Diefe reine Opernform, welche vielleicht bie gune ftigfte aller bramatifchen bleibt, mar mir fo eigen und geläufig geworben, baf ich manchen Gegenftanb barin behandelte. Ein Singspiel: bie ungleischen Sausgenossen, war schon ziemlich weit gediehen. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhältniß, Wahl, Zufall, Gewohnheit auf Einem Schloß zusammen verweilten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deshalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschiedensten Charaftere bilbeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirften und doch einander nicht los werden konneten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partien daraus vertheilte ich nachher in meine lyrischen Sammlungen und machte dadurch jede Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.

Gleich nach meiner Rudfunft aus Italien machte mir eine anbere Arbeit viel Bergnügen. Seit Sterne's unnachahmliche sentimentale Reise ben Lon gezeben und Nachahmer gewedt, waren Reisebeschreisbungen fast durchgängig den Gesüben und Ansichten bes Reisenden gewidmet. Ich dagegen hatte die Maxime ergriffen, mich so viel als möglich zu verzläugnen und das Object so rein als nur zu thun ware in mich auszunehmen. Diesen Grundsat bezsolgte ich getreulich, als ich dem Römischen Carnez val beiwohnte. Ausführlich ward ein Schema aller Bortommenheiten aufgeseht, auch fertigten gefällige Runftler charafteristische Massenzeichnungen. Auf biese Borarbeiten gründete ich meine Darstellung des Römischen Carnevals, welche, gut auf

genommen, geistreiche Menschen veranlaßte, auf ihren Reisen gleichfalls bas Eigenthumlichste der Bollerschaften und Berhaltniffe flar und rein ausgubruden; wovon ich nur den talentvollen, fruh versichiedenen Friedrich Schulz nennen und seine Beschreibung eines Polnischen Reichstags in Erinnerung bringen will.

# 1 7 9 0.

Meine frühern Berhaltnisse jur Universität Jena, wodurch wissenschaftliche Bemuhungen angeregt und begunstigt worden, eilte ich sogleich wieder anzuknüpfen. Die dortigen Museen fernerhin, unter Mitwirkung vorzüglicher sachtundiger Manner, vermehrt aufzustellen, zu ordnen und zu erhalten war eine so angenehme als lehrreiche Beschäftigung, und ich sühlte mich beim Betrachten der Natur, beim Studium einer weitumbergreisenden Wissenschaft für den Mangel an Kunstleben einigermaßen entschädigt. Die Meta morphose der Pflanzen ward als herzenserleichterung geschrieben. Indem ich sie abdrucken ließ, hoffte ich ein Specimen pro loco den Wissenden darzulegen. Ein botanischer Garten ward vorbereitet.

Mahlerische Farbengebung mar ju gleicher Beit mein Augenmert, und ale ich auf die erften phyfichen Elemente diefer Lehre jurudging, entbedte ich au meinem großen Erstaunen: bie Newtonische Sppothese sey falich und nicht ju halten. Genaucres Untersuchen bestätigte mir nur meine Ueberzeugung, und so war mir abermale eine Ent-widelungstrantheit eingeimpft, die auf Leben und Thatigfeit den größten Ginfuß haben sollte.

Angenehme baudlich : gefellige Berhaltniffe geben mir Muth und Stimmung die Romifden Eles gien auszuarbeiten und zu redigiren. Die Benegianifden Epigramme gewannich unmittelbar barauf. Ein langerer Aufenthalt in der munderbaren Bafferftabt, erft in Erwartung ber von Rom gurudfebrenden Bergogin Amglia, fodann aber ein langeres Bermeilen bafelbit im Gefolge biefer, alles um fic ber, auswarts und ju Saufe, belebens ben Rurftin, brachten mir bie großten Bortbeile. Eine biftorifde Ueberfict ber unicabbaren Benezianifden Soule ward mir anfdaulid, als to erft al= lein, fobann aber mit ben Romifchen Freunden, Beinrid Meper und Bury, nad Unleitung bes booft foabbaren Bertes: Della pittura Veneziana 4771, von den damals noch unverridten Runfticagen, infofern fie bie Beit verfcont batte, und wie man fie ju erhalten und herzustellen fucte. vollftanbige Renntnis nabm.

Die verehrte Fürstin mit bem gangen Gefolge besuchte Mantua, und ergobte fich an bem Uebermaß wrtiger Aunftschafte. Meper ging nach feis nem Baterlande, ber Schweig, Burp nach Rom anrud'; die weitere Reife, den Fürftin gab Genus. und Ginlicht.

Raum nad Saufe gelauet, marb ich nad Soles fien aeforbert, wo eine bemaffnete Stellung amener aroffen Macte den Congres von Reichenbach begunfligte. Erft gaben Centonnirungsquartiere Gelegene beit an einigen Evigrammen, die bie und ba eingen schaltet find. In Bredlau bingegen, wo ein folbas tifder hof und augleich ber Abel einer ber erften Pravincen des Kanigreichs glaute, mo man die fconften Regimenter ununterbrochen marichiren und manduvriren fab. befdeftigte mich, unaufborlich, fo munderlich es aud flingen mag, bie vergleidende Angtomie, wesbalb mitten in ber bee wegteften Belt, ich ale Ginfiebler in mir felbft Diefer Theil bes Raturftus abacialoffen, lebte. biums mar fonberbarlich angeregt worden. Ald ich namlich auf ben Dunen bes Libo, welche bie Renes sianifden Lagunen von dem Adriatifden Meere fone bern, mich oftmals erging, fant ich einen fo glade lid geborftenen Schaffchabel, ber mir nicht allein jene große fruber von mir erfannte Babrbeit: bie fammelichen Schabelfnochen fepen aus nermanbelten Birbelfnoden entstanden, abermale bethatiate, fone bern auch ben Uebergang innerlich ungeformter, ore ganifder Maffen, burd Auffolus nad außen, au fortidreitender Beredlung bochfter Bilbung und Entwidlung in bie vorzüglichften Sinnesmertzeuge vor Augen ftellte, und jugleich meinen alten, burch Erfahrung bestärtten Slauben wieder auffrischte, welder sich fest darauf begrundet, daß die Ratur tein Geheimnis habe, was fie nicht irgendwo dem aufmertfamen Beobachter nacht vor die Augen ftellt.

Da ich nun aber einmal mitten in ber bewegter ften Lebensumgebung jum Anocenbau jurudgefebrt mar, fo mußte meine Borarbeit, Die ich auf ben Bwifdentnoden vor Jahren verwendet, abermale rege werben. Lober, beffen unermubliche Theilnahme und Ginwirfung ich immerfort zu rub: men babe, gebenft berfelben in feinem anatomifden Sandbuch von 1788. Da aber bie bagu geborige Pleine Abbandlung, Deutsch und Lateinisch, noch un: ter meinen Davieren liegt, fo ermabne ich furglich nur fo viel; ich mar vollig überzeugt, ein allge: meiner, durch Metamorphofe fich erhebenber Topus gebe burd bie fammtlichen organischen Geschopfe burch, laffe fich in allen feinen Theilen auf gemiffen mittlern Stufen gar wohl beobachten, und muffe auch noch ba anerfannt werben, wenn er fich auf ber bochten Stufe ber Menscheit ine Berborgene beideiben gurudgiebt.

hierauf waren alle meine Arbeiten, auch bie in Breslau, gerichtet; bie Aufgabe war indeffen fo groß, baß fie in einem zerstreuten Leben nicht gelöst werben tonnte.

Eine Luftfahrt nach ben Salinen von Wielicgta und ein bedeutender Gebirge und Landritt über Aberebach, Glat u. f. w. unternommen, bereis derte derte mit Erfahrung und Begriffen. Einiges fin-

# 1 7 9 1.

Ein nutiges, innerhalb bes haufes und ber Stadt jugebrachtes Jahr! Die freigelegenste Bohmung, in welcher eine geräumige dunkle Kammer einzurichten war, auch die anstoßenden Garten, woselbst im Freien Versuche jeder Art angestellt werden konnten, veranlasten mich den eromatischen Untersuchungen ernstlich nachzuhängen. Ich bearbeitete warzüglich die prismatischen Erscheinungen, und indem ich die subjectiven derselben ins Unendliche vermannichfaltigte, ward ich fähig, das erste Stud optischer Beiträge berauszugeben, die mit schiechtem Dauf und hohlen Redensarten der Schule wei Seite geschoben wurden.

Dumit ich abor doch von dichterischer und afifetischer Geite nicht allzusurz fame, übernahm ich mit Bergnügen die Leitung des hoftheaters. Eine solche noue Einrichtung ward veranlaft durch den Abzug der Gefellschaft Bellomo's, welche feit 1784 in Weimar gespielt und angenehme Anterhaltung gegeben hatte. Sie war aus Ober-Deutschland gestommen, und man hatte fich mit jenem Dialett im Bialog, um des guten Gesungs willen, befreundet. Inn waren die Stellen der Abziehenden defto leichs

ter zu ersehen, weil man die Theater von ganz Dentschland zur Auswahl vor sich sah. Breslau und Hannover, Prag und Berlin sendeten und tuchtige Mirglieder, die sich in kurzer Zeit in einander einspielten und einsprachen, und gleich von Anfang viele Zufriedenheit gewährten. Sodann blieden auch von jener abziehenden Gesuschaft verdienstvolle Inzbividuen zuruck, von welchen ich nur den unvergestlichen Malkolmi nennen will. Aurz vor der Berähnderung starb ein sehr schähbarer Schauspieler, Reumann; er hinterließ und eine vierzehnjährige Tochter, das liebenswürdigste, natürlichste Talent, das mich um Ansbildung anssehte.

Nur wenig Borstellungen jum Eintritt wurden in Beimar gegeben. Die Gesellschaft hatte einen großen Bortheil, Sommers in Lauchstädt zu spielen; ein neues Publicum, aus Fremden, aus dem gebildeten Theil der Nachbarschaft, den kenntnifreischen Gliedern einer nächst gelegenen Akademie, und leidenschaftlich fordernden Jünglingen zusammengeseht, sollten wir befriedigen. Neue Stude wurden nicht eingelernt, aber die ältern durchgeübt, und so kehrte die Gesellschaft mit frischem Muthe im October nach Weimar zurüch. Mit der geößten Sorgsalt behandelte man nun die Stude jeder Art, denn bei der neu zusammentretenden Gesellschaft mußte alles neu eingelernt werden.

Gar febr begunftigte mich jene Reigung jur mus fitalifden Poefie. Ein unermublider Concertmes fter, Erans, und ein immer thatiger Theaterbichter, Bulpins, griffen lebhaft mit ein. Giner Ungahl Italianischer und Frangosischer Opern eilte man Deutschen Text unterzulegen, auch gar manchen ichon vorhandenen zu besserer Singbarteit umzuschreiben. Die Partituren wurden durch ganz Deutschland verschieft. Fleiß und Lust, die man hiebei ausgewendet, obgleich das Andenten völlig verschwunden sepn mag, haben nicht wenig zur Berbesserung Deutscher Opernterte mitgewirft.

Diefe Bemuhungen theilte ber aus Italien mit gleicher Borliebe gurudfehrende Freund, von Einfiedel, und so waren wir von dieser Seite auf mehrere Jahre geborgen und versorgt, und da bie Oper immer ein Publicum anguziehen und zu erzohen das sichen bas sicherste und bequemste Mitel bleibt, so fonnten wir, von dieser Seite beruhigt, dem recttrenden Schauspiel desto reinere Ausmertsamfeit widmen. Nichts hinderte dieses auf eine wurdige Beise zu behandeln und von Grund aus zu beleben.

Beilomo's Repertorium war icon von Bedeutung. Ein Director ipielt alles ohne ju prufen; was fallt, hat doch einen Abend ausgefüllt, was bleibt, wird forgfaltig benuht. Ditteredorfische Opern, Schauspiele aus Ifflands bester Beit, fanden wir und brachten sie nach. Die theatralischen Abentener, eine immer erfreuliche Oper, mit Eimarosa's und Mojarte Musif, ward noch vor Ende des Jahrs gegeben; König Johann aber,

von Shakespeare, war unser größter Gewinn. Christiane Neumann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wundervolle Wirkung; alle die übrigen mit ihr in harmonie zu bringen, mußte meine Sorge sepn. Und so verfuhr ich von vorne herein, daß ich in jedem Stud den vorzüglichsten zu bemerken und ihm die andern anzunähern suchte.

# 1 7 9 2

So mar ber Winter hingegangen und das Schaufpiel hatte icon einige Confistenz gewonnen. Wieberholung früherer, werthvoller und beliebter Stude,
Bersuche mit aller Art von neueren gaben Unterhaltung und beschäftigten das Urtheil des Publicums,
welches denn die damals neuen Stude aus Ifflands
höchster Epoche mit Bergnügen anzuschauen sich gewöhnte. Auch Robebue's Productionen wurden forgfältig aufgeführt und, insofern es möglich war, auf
bem Reportorium erhalten.

Ditterodorfs Opern, dem singenden Schauspieler leicht, dem Publicum anmuthig, wurden mit Aufmerksamkeit gegeben; hagemannische und hagemeisterische Stude, obgleich hohl, doch für den Augensblick Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend, nicht verschmäht. Bedeutendes aber geschah, als wir schon zu Anfange des Jahrs Mozarts Don Juan und bald barauf Don Carlos von

Shiller aufführen konnten. Ein lebendiger Bortheil entsprang aus dem Beitritt bes jungen Boh su unferm Theater. Er war von der Natur höchst begunstigt und erschien eigentlich jest erft als bedeutender Schauspieler.

Das Rrubiabr belebte meine dromatifden Arbeiten, ich verfaßte bas amente Stud ber opti= iden Beitrage und gab es von einer Tafel begleitet beraus. In der Mitte bes Commers mard ich abermale ine Reld berufen, biegmal gu ernsteren Scenen. 3d eifte über Frantfurt, Mains, Erier und Luremburg nach Longwi, welches ich ben 28 August icon eingenommen fand; von da jog ich mit bis Balmp, fo wie auch gurud bis Erier; fobann um bie unendliche Bermirrung ber Beerftrafe an vermeiben, die Mofel berab nach Roblent. Manderlei Naturerfahrungen ichlangen fich, für ben Aufmertfamen, burd Die bewegten Rriege= ereigniffe. Ginige Theile von Fifchere phpfitali:" fchem Borterbuche begleiteten mich; manche Langeweile ftodenber Tage betrog ich burch fortgefette dromatifche Arbeiten, wozu mich bie fconften Erfabrungen in freier Belt aufregten, wie fie teine buntle Rammer, tein Lochlein im Laben geben tann. Papiere, Acten und Beidnungen barüber bauften fic.

Bei meinem Befuch in Maing, Duffelborf und Munfter tonnte ich bemerten bag meine alten Freunde mich nicht recht wieder ertennen wollten, wovon und in hubers Schriften ein Bahrzeichen abrig geblieben, beffen phosische Entwidlung gegens wartig nicht schwer fallen follte.

# 1 7 9 3.

Chen diefer midermartigen Art, alles Gentimen: tale ju verschmaben, fich an die unvermeidliche Birtlichfeit halb verzweifelnd bingugeben, begegnete gerade Reinede Ruche ale munfchenewerthefter Gegenftand fur eine, amifchen Ueber= febung und Umarbeitung fdmebende Behandlung. Meine, biefer unbeiligen Beltbibel gewid: mete Arbeit gereichte mir au Saufe und auswarts au Eroft und Freude. 36 nahm fie mit gur Blocabe von Maing, ber ich bis jum Ende ber Belagerung beimobnte: aud barf id zu bemerten nicht vergeffen, daß ich fie jugleich ale lebung im Berameter vornahm, ben wir freilich bamale nur bem Bebor nachbilbeten. Bog ber bie Sache verftand, wollte, fo lange Rlopftod lebte, aus Dietat bem guten alten herrn nicht ins Geficht fagen baß feine Berameter folecht feven; bas mußten wir jungeren aber bufen, die mir von Jugend auf und in jene Ropthmit eingelepert hatten. Bof verlaugnete felbft feine Ueberfebung ber Obpffee, bie mir verehrten, fand an feiner Luife auszuseben, nach der mir uns bilbeten, und fo mußten wir nicht welchem Seiligen Dir und widmen follten.

Auch die Farbenlehre begleitete mich wieder an ben Rhein, und ich gewann in freier Luft, unter heiterm himmel, immer freiere Ansichten über die mannichfaltigen Bedingungen unter benen die Farberscheint.

Diefe Mannichfaltigfeit, vergliden mit meiner befdrantten Kabigfeit bes Gemabrmerbens, Auffaffens, Ordnens und Berbindens, ichien mir bie Mothmendigfeit einer Gefellichaft berbeiguführen. Gine folde bacte ich mir in allen ihren Gliebern, bezeichnete bie verichiedenen Obliegenheiten und beutete gulett an, wie man, auf eine gleichwirfenbe Art handelnd, balbigft jum 3wed tommen mußte. Diefen Auffat legte ich meinem Schwager Schloffer por, ben ich nach ber Uebergabe von Maing, bem flegreichen Beere weiter folgend, in Beibelberg fprad: id mard aber gar unangenehm überrafct als biefer alte Practicus mid berglich auslachte und verficerte: In ber Belt überhaupt, besonders aber in dem lieben Deutschen Baterlande, fen an eine reine, gemeinsame Behandlung irgend einer wiffenschaftlichen Aufgabe nicht zu benten. 3ch ba= gegen, obgleich auch nicht mehr jung, widersprach ale ein Glaubiger, mogegen er mir manches um= ftandlich voraussagte, welches ich bamale verwarf, in ber Kolge aber, mehr ale billig, probat gefun= ben babe.

Und fo hielt ich fur meine Perfon wenigstens mich immer fest an biefe Studien, wie an einem

Ballen im Schiffbruch; benn ich hatte nun zwey Jahre unmittelbar und perfonlich bas fürchterliche Jufammenbrechen aller Berhältniffe erlebt. Ein: Tag im hauptquartier ju haus und ein Tag in bem wieber eroberten Mainz waren Symbole ber gleichzeitigen Beltgeschichte, wie sie es noch jeht bemienigen bleiben der fich sonchronistisch jewer Tage wieber zu erlauern sucht.

Einem thatigen productiven Geifte, einem mabrhaft vaterlandifc gefinnten, und einbeimifche Lite= ratur befordernden Manne, wird man es gu Gnte balten, wenn ibn ber Umfturg alles Borbanbenen foredt, ohne bag bie minbefte Abnung ju ibm fprace mas benn befferes, ja nur anberes baraus erfolgen folle. Dan wird ibm beiftimmen wenn es ibn verbrießt, daß bergleichen Influenzen fich nach Deutschland erftreden, und verrudte, ja numarbige Dersonen das heft ergreifen. In biefem Ginne mar ber Burgergeneral gefdrieben, ingfeichen bie Mufaeregten entworfen, fobann bie Un= terhalt.ungen der Andgewanderten. Alles Productionen die bem erften Urfbrung, ja fogar ber Ausführung nach, meift in biefes und bas folgenbe Sabr geboren.

Der Bürgergeneral marb gegen Ende von 1793 in Beimar aufgeführt. Ein, im gach ber Schnäpfe höcht gewandter Schnippieler, Bed, "rerft ju unferm Theater netzeten, auf beson Talent und Humor, vertrauend ich eigentlich die Rolle ferieb.

Er und der Schauspieler Malfolmi gaben ihre. Rollen aufe vollkommenste; das Stud ward wiederscholt, aber die Urbilder dieser lustigen Gespenster weren zu funchtbar als duß nicht selbst die Scheinzbilder hatten beängstigen sollen.

Neu und frifch traten die Schauspieler Graff und Saide mit einiger Borbildung zu unserne Bereine; die Seleute Porth brachten und eine liebenswürdige Tochter, die in muutern Mollen durchans erfreulich wirkte, und nach jest unter dem Namen Bobs bei allen Theaterfreunden geschätzt, und beliebt ist.

# 1. 7 9. 4.

Bon biefem Ighre durft' ich hoffen, es werbe, mich gegen die vorigen, in welchen ich viel entsbehrt und gelitten, durch mancherlei Thatigteitzensfreuen, durch mancherlei Freundlichkeit erquiden; und ich bedurfte beffen gar febr.

Denn personlicher Zeuge bocht bebentender und. bie Welt bedrohender Umwendungen gewesen zu sepn, das größte Unglick was Bürgern, Bauern und Soldaten begeguen kann mit Angen gesehen, ja solche Juffande getheilt zu haben, gab die traubrige Stimmung.

Doch wie follte man fich erholen, ba und bie. ungebeuern Bewegungen inwerhalb Frantreiche jeden Lag bedngstigten und bedrohten. Im vorigen Jahre hatten wir den Cod des Königs und der Königin bedauert, in diesem das gleiche Schickal der Prinzes Elisabeth. Robespierre's Gränelthaten hatten die Welt erschreckt, und der Sinn für Freude war so verloren, daß niemand über dessen Untergang zu jauchzen sich getraute; am wenigsten, da die äußern Kriegsthaten der im innersten aufgeregten Nation unaufhaltsam vorwärts drängten, rings umber die Welt erschitterten und alles Bestehende mit Umschwung, wo nicht mit Untergang bedrohten.

Indes lebte man boch in einer traumartigen, schüchternen Sicherheit im Norden und beschwichtigte bie Furcht, durch eine halbgegründete hoffnung auf das gute Verhältniß Preußens zu ben Franzosen.

Bei großen Begebenheiten, ja felbst in ber aus fersten Bedrangniß, tann ber Mensch nicht unterlassen mit Baffen bes Bortes und der Schrift zu tampfen. So machte ein Deutsches Heft großes Aufsehen: Aufruf an alle Bolter Europens; es sprach den sedenden haß gegen die Franzosen aus, in dem Augenblide da sich die ungedandigten Feinde machtig gegen unsere Granzen naherten. Um aber den Bechselstreit der Meinungen aus höchste zu treiben, schlichen Französische revolutionare Lieder im Stillen umber; sie gelangten auch zu mir, durch Personen denen man es nicht zugetraut hatte.

Der innere 3wiespalt ber Deutschen in Absicht

auf Bertheidigung und Gegenwirtung, geigte fic offenbar im Sange ber politifden Anftalten. Dreu-Ben, ohne fic uber die Abficht naber auszusprechen, perlangte Berpflegung fur feine Truppen; es erfcien ein Aufgebot, niemand aber wollte geben, noch fich gehörig maffnen und vorfeben. In Regensburg tam eine Union ber Kurften gegen Dreu-Ben gur Sprace, begunftigt von berjenigen Seite, welche Bergrößerungsabsichten in der einseitigen Kriedensverhandlung vermuthete. Minifter, von Barbenberg versuchte bagegen die Reichsftanbe gu Gunften feines Ronigs ju erregen und man fcmantte, in hoffnung einen halbfreund ber Frangofen gu gewinnen, auch mohl auf biefe Seite. indeffen von den Buftanden Rechenschaft gab, mochte wohl im Innern fich gefteben, bag man fich mit eiteln hoffnungen amifden Rurcht und Gorge nur binbalte.

Die Desterreicher zogen sich über ben Rhein berüber, die Englander in die Niederlande, der Feind nahm einen größern Naum ein und erwarb reichlichere Mittel. Die Nachrichten von Flüchtigen aller Orten vermehrten sich, und es war feine Familie, fein Freundestreis, der nicht in seinen Gliedern ware beschädigt worden. Man sendete mir aus dem südlichen und westlichen Deutschland, Schaftastchen, Sparthaler, Kostbarkeiten mander Art, zum treuen Ausbewahren, die mich als Beugnisse großen Zutrauens erfreuten, während sie

mir ale Beweise einer beangstigten Nation traurig vor Augen ftanben.

Und so endten denn auch, insofern ich in Frankfurt angesessen war, die Besorglichkeiten immer naher und naher. Der schone bürgerliche Beslit, besten meine Mutter seit dem Ableben meis nes Baters sich erfreute, ward ihr schon seit dem früheren Anfang der Feindseligkeiten zur Last, ohne daß sie sich es zu bekennen getraute, doch hatte ich bei meinem vorjährigen Besuch sie über ihren Zustand ausgestlärt und ausgemuntert sich solcher Burband ausgetlärt und ausgemuntert sich solcher Burbe zu entledigen. Aber gerade in dieser Zeit war unräthlich zu thun was man für nothwendig hielt.

Ein bei unsern Lebzeiten neuerbautes, burgerlich bequemes und anftandiges haus, ein wohlversorgter Keller, hausgerath aller Art und der Beit
nach von gutem Geschmad, Büchersammlungen,
Gemählbe, Rupferstiche und Landcharten, Alterthumer, fleine Aunstwerte und Euriositäten, gar
manches Merswürdige, das mein Vater aus Liebhaberen und Kenntnis bei guter Gelegenheit um sich
versammelt hatte: es stand alles da und noch beisammen, es griff durch Ort und Stellung gar bequem und nubhaft in einander, und hatte zusammen nur eigentlich seinen hertommlichen Werth;
dachte man sich daß es sollte vertheilt und zerstreut
werden, so mußte man fürchten es verschleudert
und verloren zu seben.

Auch merkte man bald, indem man fic mit

Freunden berieth, mit Mattern unterhandelte, daß in der jehigen Beit ein jeder Bertauf, felbst ein unvortheilhafter, fich verspaten muffe. Doch der Entfcluß war einmal gefaßt, und die Aussicht auf eine lebenslängliche Miethe in einem schon gelegenen, obgleich erst neu zu erbanenden hause gab der Einbildungstraft meiner guten Mutter eine hettere Stimmung, die ihr manches Unangenehme der Gegenwart übertragen half.

Comantende Betuchte vom In: und Ginbringen ber Reinde verbreiteten ichredenvolle Unficherheit. Sandeleleute ichafften ihre Baaren fort, mehrere das beweglich Roftbare, und fo murben auch viele Derfonen aufgeregt, an fich felbft gu benten. Unbequemlichfeit einer Auswanderung und Ditevetanderung Aritt mit ber Aurcht bor einer feindli: den Bebandlung: aud ward mein Comager Coloffer in biefent Strubel mit fortgeriffen. Mehrmale bot ich meiner Mutter einen ruhigen Aufenthalt bei mir an, aber fie fublte feine Corge fur ibre eigene Verfonlichfeit; fie bestärfte fich in ihrem alttestament: licen Glauben, und, burd einige jur rechten Beit ibr begegnende Stellen aus den Pfalmen und Dropheten, in der Reigung gur Baterftabt, mit ber fie gang eigentlich gufammengemachfen mar; webhalb fie benn auch nicht einmal einen Befnd ju mir unternebmen wollte.

Sie hatte ihr Bleiben an Ort und Stelle ent: ichieben ausgesprochen, ale Fran pon la Roche fic

bei Bieland anmelbete, und ihn badurch in bie größte Berlegenheit sette. hier waren wir nun in bem Fall, ihm und und einen Freundschaftsdienst zu erweisen. Angst und Sorge hatten wir schon gesung, bazu aber noch obendrein die Behllage zu erzbulden schen ganz unmöglich. Sewandt in solchen Dingen wußte meine Mutter, selbst so vieles ertragend, auch ihre Freundin zu beschwichtigen und sich badurch unsern größten Dank zu verdienen.

Sommering mit feiner trefflichen Gattin hielt es in Frankfurt aus, die fortwährende Unruhe zu ertragen. Jatobi war aus Pempelfort nach Bandsbed geflüchtet, die Seinigen hatten andere Orte der Sicherheit gesucht. Mar Jatobi war in meiner Rabe als der Medicin Bestissener in Jena.

Das Theater, wenn es mich auch nicht ergobte, unterhielt mich doch in fortwährender Beschäftigung; ich betrachtete es als eine Lehranstalt jur Runft mit heiterleit, ja als ein Spmbol bes Belt: und Sesschäftslebens, wo es auch nicht immer sanft hergeht, und übertrug mas es Unerfreuliches haben mochte.

Schon ju Anfang bed Jahres tonnte die Bausberflote gegeben werden, balb darauf Richard Lowenherz, und dieß wollte zu jeuer Beit, unter ben gegebenen Umftanden, icon etwas heißen. Dann tamen einige bedeutende Ifflandiiche Schausspiele an die Reihe, und unfer Personal Iernte fich immer besser und reiner in die e Borträge finden. Das Repertorium war icon ansehnlich, baber denn

fleinere Stude, wenn sie sich auch nicht hielten, im:
mer einigemal als Neuigfeit gelten fonnten. Die
Schauspielerin Bed, welche in biesem Jahre anstrat, füllte bas in Ifflandischen und Robebueschen
Studen wohlbedachte Fach gutmuthiger und bedarztiger Mutter, Schwestern, Tanten und Schließezrinnen ganz vollommen aus. Bohs hatte die höchst anmuthige, zur Gurli geschaffene Porth geseheirathet, und es blieb in dieser mitmern Megion weuig zu wunschen übrig. Die Gesellschaft spielte den Sommer über einige Monate in Lauchstädt, dasher man wie immer den doppelten Bortheil zog, daß eingelernte Stude fortgeübt wurden, ohne dem Beimarischen Publicum verdrießlich zu fallen.

Nunmehr gegen Jena und bie dortigen Lehrbuhnen die Aufmertsamteit lentend, ermabne ich folgenbes:

Nach Reinholds Abgang, ber mit Recht als ein großer Berluft für die Atademie erschien, war mit Rühnheit, ja Berwegenheit, an seine Stelle Fichte bernsen worden, der in seinen Schriften sich eine Schriften sich mit Großheit aber vielleicht nicht ganz gehörig über die wichtigken Sitten- und Staatsgegenstände erflärt hatte. Es war eine der tüchtigken Person-lichteiten, die man je gesehen, und an seinen Gessinnungen in höherm Betracht nichts auszusehen; aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschaffenen Besit betrachtete, gleichen Schritt halten sollen?

Da man ibm bie Stunden, die er zu öffentli= den Worlefungen benuten wollte, an Berteltagen verfammert batte, fo unternahm er Sonntags Borlefungen , beren Ginleitung Sinberniffe fand. Rieine und größere daraus entfpringende Widermartigfeiten waren taum, nicht ohne Unbequemlichfeit ber obern Beborben, getufcht und gefchichtet, ale und beffen Menberungen über Gott und gottliche Dinge, iber die man freilich beffer ein tiefes Stillichmeigen beobachtet, von außen beidwerende Unregungen augogen. In Rurladien mollte man bon gewiffen Stellen ber Richte'fden Beitidrift nicht bad Befte benfen, und freilich batte man alle Mabe badienige, mas in Borten etwas ftart verfaßt mar, burch aubere Borte leiblich auszulegen, ju milbern, und wo nicht geltend bod verzeiblich zu maden.

Professor Gottling, ber nach einer freisinnigen Bildung durch wissenschaftliche Reisen unter die allerersten ju gablen ist, die den allerdings hohen Begriff der neuern Französischen Chemie in sich aufnahmen, trat mit der Entdedung hervor, das Phosphor auch in Stidluft brenne. Die deshalb entstehenden In- und Wiberversuche beschäftigten und eine Zeit lang.

Geh. Ruth Bvigt, ein getvener Mitarbeiter auch im mineralogischen Felbe, tam von Carlabab gurud und brachte febr foone Tungfteine, theild in größeren Maffen, theils bentlich troftallifirt, womit wir fpaterhin, als bergleichen feltener vorfamen, gar manden Liebhaber erfreuen tonnten.

Alexander von humboldt längst erwartet, von Bapreuth ankommend, nothigte und ins Allgemeinere der Naturwissenschaft. Sein älterer Bruder, gleichfalls in Jena gegenwärtig, ein klares Interesse nach allen Seiten hinrichtend, theilte Streben, Forschen und Unterricht.

Bu bemerken ist, daß Hofrath Lober eben bie Banderlehre las, den hochst wichtigen Theil der Anatomie: denn was vermittelt wohl Muskeln und Knochen als die Bander? Und doch ward durch eine besondere Verrückheit der medicinischen Jugend gerade dieser Theil vernachlässigt. Wir Genannten, mit Freund Meyern, wandelten des Morgens im tiessen Aubitorium diese wichtige Verknüpfung aufs deutlichste nach den genauesten Praparaten vorgetragen zu seben.

Der treffliche, immerfort thatige, selbst die kleinsten Nachhulfen seines Bestrebens nicht verschmachenbe Batsch ward in diesem Jahre in einen maßigen Theil bes obern Fürstengartens zu Iena eingesetzt. Da aber ein dort angestellter, auf Nuhung angewiesener Hofgartner im Hauptbesit blieb, so gab es manche Unannehmlichkeiten, welche zu beseitigen man diesmal nur Plane für die Jukunft machen konnte.

Auch in diesem Jahre, gleichsam zu guter Worbedentung, ward die Nachbarschaft des gedachten Gente's Werte, XXXI. Bb. Gartens heiterer und frommblicher. Gin Abeil der Stadtmauer war eingefallen, und um die Koffen der Wiederherftellung zu vermeiden, befchlaß nan die Andfillung des Grabens an diefer Stelle; dann follte die gleiche Operation sich auf den übrigen Theil nach und nach erstreden.

Gegen die großen immer gesteigerten Forderungen der Chromatif sihlte ich mehr und mehr meine Unzulänglichkeit. Ich ließ baber nicht ab, foxtwährend Gemulthöfreunde heran zu ziehen. Mit Schlossern zelang es mir nicht: denn selbst in den friedlichsten Zeiten wurde er diesem Geschäft seine Ausmertsamkeit nicht zugewendet haben. Der sittliche Theil des menschlichen Wesens unterlag seinen Betrachtungen, und von dem Innern zu dem Aeußern überzugehen ist schwerer als man denkt. Sommering dagegen sehte seine Theilnahme durch alle die verworrenen Schicksale fort. Geistreich war sein Eingreisen, sördernd selbst sein Widerspruch, und wenn ich auf seine Mittheilungen recht ausmertte, so sah ich immer weiter.

Von allen Untilben dieses Jahres nahm die Maxtur ihrer Gewohnheit gemäß nicht die geringste Kenntnis. Alle Feldfrüchte gebieben heirlich, alles reifte einen Monat früher, alles Obst gelangte zur Volktommenheit, Apricosen und Pfürschen, Molosenen und auch Castanien boten sich dem Liebsüber reif und schmachaft dar, und selbst in der Meiser

vortrefflicher Weinjahre finden wir 1794 mit nut gerichtt.

Don literarifiben Arbeiten an reben, fo man ber Meinede Suche munmehr abgebrudt: ellein bie Unbilben, bie aus Berfenbung ber Rreiereme plare fich immer bervorthun, blirben auch biefimal nicht aus. Go verbarb eine Bufalligteit mir ibte frifde Theilnabme meiner Gothaifden Gonner und Freunde. Servog Ernst batte mir verschiedene pies fifalifibe Inkrumente freundlicht geborat, bei bevon Mutfendung ich die Gentolure bes Schernebidtes beipudte, oine beefetben in meinem Briefe au er wabinen, ich weiß nicht ob aus llebereilung, ober eine Ueberrufdung beeblichtimenb. Genug ber mit folden Beltaften Bemiftragte bes Garten wer de melend und die Reite blieb tomme Beit unandorvadt: ich aber, eine theilnehmenbe Erwieberung fo werther und fomit fo sunftlicher Recunde timbrere 2000 den entbebrent, madte mir taufend Grillen, bis endlich nach Eroffnung ber Rifte nur Entidnibigun: den , Antlagen, Rebenerniffe wiederholt andgebenett. mio flatte einer Beitern Anfuabnie unglidlichernwife an Ebeil wurben.

Bon der beurtheilenden Seite aber maren Buf fend rhothmische Bemerkungen nicht tröfflich, und ich umfte nur zufrieden fenn, daß mein gutes Berbaltniß zu den Freunden nicht gestört wurde, umbatt baß es sich hatte eshöhen und beleben sollen. Doch feste fich alles balb wieder ine Gleiche: Pring

August fuhr mit feinen literarischen Scherzen fort, herzog Ernst gewährte mir unausgeseht ein wohlgegrundetes Bertrauen, indem ich besonders seiner Aunstliebhaberen gar manche angenehme Besihung zusubrte. Auch Boß konnte mit mir zufrieden sepn, indem ich auf seine Bemerkungen achtend mich in der Folge nachgiebig und bilbsam erwies.

Der Abbruct des ersten Bandes von Bilhelm Meister war begonnen, der Entschluß, eine Arbeit, an der ich noch so viel zu erinnern hatte, für fertig zu erklären, war endlich gefaßt, und ich warfroh den Ansang aus den Augen zu haben, wenn mich schon die Fortsehung so wie die Aussicht auf eine nunmehrige Beendigung höchlich bedrängte. Die Rothwendigkeit aber ist der beste Nathgeber.

In England erichien eine Uebersetung der Iphigenia; Unger brudte sie nach; aber weber ein Eremplar des Originals noch der Copie ist mir geblieben.

An dem Bergbaue ju Ilmenau hatten wir und schon mehrere Jahre herumgequalt; eine so wichtige Unternehmung isolirt zu wagen, war nur einem jusendlichen, thatigs frohen llebermuth zu verzeihen. Innerhalb eines großen eingerichteten Bergweseus hatte sie sich fruchtbarer fortbilden konnen; allein mit beschränkten Mitteln, fremben, obgleich sehr tuchtigen, von Zeit zu Zeit herbeigerusenen Officiansten konnte man zwar ins Klare kommen, dabei aber war die Aussuhrung weber umsichtig noch energisch genug, und das Wert, besonders bei einer ganz

unerwarteten Naturbilbung, mehr als einmal im Begriff ju ftoden. -

Gin ausgeschriebener Gemerfentag marb nicht ohne Sorge von mir, und felbst von meinem Colles gen, bem gefchaftegewandteren Geh. Rath. Boigt, mit einiger Bebenklichkeit bezogen; aber uns tam ein Succurs, von woher wir ibn niemals erwartet batten. Der Beitgeift, dem man fo viel Gutes und fo viel Bofes nachaufagen bat, zeigte fich als unfer Allierter, einige ber Abgeordneten fanden gerade gelegen eine Art von Convent zu bilden, und fich ber Rubrung und ber Leitung ber Cache ju untergieben. Anftatt daß wir Commiffarien alfo notbig gebabt batten, die Litanev von Uebeln, zu ber mir uns icon vorbereitet batten, bemuthig abzubeten, ward sogleich beschlossen, daß die Repräsentanten felbit fic Duntt für Dunft an Ort und Stelle aufzuflaren und ohne Vorurtheil in bie Natur ber Sache au feben fich bemuben follten.

Bir traten gern in ben hintergrund, und von jener Seite war man nachsichtiger gegen die Mangel, die man selbst entdedt hatte, zutraulicher auf die hulfsmittel, die man selbst erfand, so daß zulest alles, wie wir es nur wunschen konnten, beschloffen wurde; und da es denn endlich an Gelds nicht sehelen durfte, um diese weisen Nathschlage ins Wert zu sehen, so wurden auch die nothigen Summen verwilligt und alles ging mit Wohlgefallen auseinander.

Ein wundersamer, durch verwirtelte Schlafule nicht ohne seine Schuld verarmter Mann, hielt sich durch meine Unterstühung in Imenau unter fremdem Namen auf. Er war mir sehr niglich, da er mir in Bergwerts: und Steuersachen durch unmittelbare Anschauung, als gewandter, obgleich hypochonbrischer Geschäftsmann, mehreres überlieferte, was ich selbst nicht hatte bis auf den Grad einsehen und wir zu eigen machen tonnen.

Durch meine vorjährige Reise an den Aleberrhein hatte ich mich an Frit Jasobi und die Fürstin Galigin mehr angenähert; doch blieb es immer ein wunderbares Berhältniß, bessen Art und Weise schwert und zurch den Begriff der ganzon Eiasse gebildeter, oder vielmehr der sich erst bildenden Deutschen einzusehen.

Dem besten Theil ber Nation war ein Licht aufgegangen, das sie aus der oben, gehaltlosen, abhängigen Pedanterie als einem kimmerlichen Strehen heranszuleiten versprach. Sehr wiele waren zugleich von demselben Geist ergriffen, sie erkannten
die gegepseitigen Berdienste, sie achteten einander, fühlten das Bedürfnis sich zu verbinden, sie suchten, sie liebten sich, und bennoch kounte keine mahrhaste Einigung entstehen. Das allgemeine Interesse, sittlich, moralisch, war doch ein vages, unbestimmtes, und es fehlte im Ganzen wie im Einzeinen an Michtung zu besondern Thätigkeiten. Daher zersel ber große unsichtbare Kreis in kleinere, meist locale, sie manches Libliche erschnfen und hervorbrachten; aber eigendich ifolirten fich die bedeutenden immer mehr und mehr.

Es ift zwur bief bie alte Geschichte, die fich bei Erneuerung und Belebung farrer frodender Zuftande gant oft eteignet bat, und mag alfo für ein literarufiges Beifpiel gelten, beffen was wir in der politifcen und klecklichen Gefchichte so oft wiederholt
riten.

Die Samptfiguren wirften ihrem Geift, Ginn und Fabigfeit nach unbedingt; an sie schloffen sich andere, die sich zwar Kräfte fühlten, aber doch schon gestellig und untergeordner zu wirfen nicht abgeneigt waren.

Klopstad sep zwerft genannt. Geistig wenderten fich viele ju ihm; seine kensche abgemessene, immer Ehrfurcht gebiebende Personlichteit aber lodte zu keiner Annaherung. An Wieland schlossen sich givichfalls wenige personlich: das literarische Zustranen aber war granzenlos; — das sibliche Dentschund, besonders Wien, sind ihm ihre poetische und pensische Eultur schuldig; — unibersehbare Einskungen jedoch brachten ihn oft zu heiterer Berzaweislungen

herber mirkte spater. Sein anziehendes Wefen sammelte nicht eigentlich eine Menge um ihn her, aber Einzelne gestalteten sich an und um ihn, hielten an ihm set, und hatten zu ihrem gebsten Berthelte sich ihm gang bingegeben. Und sei hatten fich kleine Beltfpsteme gebilbet. Auch Gleim war ein Mittelpunkt, um den sich viele Lalente versammelten. Mir wurden viele Sprudeltopfe ju Theil, welche fast den Sprennamen eines Genie's jum Spisnamen herabgebracht hatten.

Aber bei allem biefen fand fic bas Sonderbare, daß nicht nur jeder Sauptling, fondern auch jeder Angeordnete seine Selbsistandigfeit festhielt und anbere deshalb an und nach fic in seine besonderen Sesinnungen heranguziehen bemuht war: wodurch denn die seltsamsten Birkungen und Gegenwirkungen fich bervorthaten.

Und wie Lavater forderte, daß man sich nach seinem Beispiel mit Christo transsubstantitren muste, so verlangte Jakobi, daß man seine individuelle, tiefe, schwer zu desinirende Denkweise in sich aufmehmen solle. Die Fürstin hatte in der katholischen Sinnesart, innerhalb der Ritualitäten der Kirche, die Möglichteit gefunden, ihren edlen Iweden gemäß zu leben und zu handeln. Diese beiden lieden mich wahrhaft, und ließen mich im Augenblick gewähren, jedoch immer mit stiller, nicht ganz verheimlichter Hoffnung mich ihren Gessinnungen völlig auzueignen; sie ließen sich daher manche von meinen Unarten gefallen, die ich oft aus Ungeduld und um mir gegen sie Luft zu machen, verlässlich ausliste.

Im Gangen war jeboch jener Juftand eine artftofratische Anarchie, ungefahr wie der Conflict jener, eine bedeutende Selbftfandigkeit entweder schon besihenden oder zu erringen strebenden Gewalten im Mittelalter. Auch war es eine Art Mittelalter, das einer höheren Gultur voranging, wie wir jeht wohl übersehen, da und mehrere Einblide in diesen nicht zu beschreibenden, vielleicht für Nachlebende nicht zu fassenden Justand eröffnet worden. Hamanus Briefe sind hiezu ein unschähdbares Archiv, zu welchem der Schlüffel im Ganzen wohl möchte gefunden werden, sur die einzelnen geheimen Fächer vielleicht nie.

Als hausgenoffen befaß ich nunmehr meinen altesten Römischen Frennt, heinrich Meyer. Erinnerung und Fortbildung Italianischer Studien blieb tägliche Unterhaltung. Bei dem lehten Aufenthalt in Benedig hatten wir und aufe neue von Grund aus verständigt und und nur desto inniger verbunden.

Bie aber alles Bestreben, einen Gegenstand gut fassen, in der Entsernung vom Gegenstande sich nur verwirrt, oder, wenn man zur Alarheit vorzudringen sucht, die Unzulänglichseit der Erinnerung sublbar macht, und immersort eine Ruckebr zur Quelle bes Anschauens in der lebendigen Gegenwart sordert, so war es auch hier. Und wer, wenn er auch mit wenigerem Ernst in Italien gelebt, wunscht nicht immer dorthin zurückt zu sehren!

Noch aber war ber 3wiespalt, ben bas wiffensichaftliche Bemuben in mein Dafenn gebracht, teinnebmeges ausgeglichen; benn bie Art, wie ich bie

Matmerfatrungen behandelte, folen bie abrigen Gelentrafte fammtlich fur, fich ju forbern.

In biesem Drunge bes Wideofireits übertraf alle weine Wünfthe und hoffnungen bas auf einmal sich entwicklube Werhaltniß zu Schilfer; von der ersten Annaherung an war es ein unaufhaltsames Fortschreiten philosophischer Ausbildung und afthetischer Thätigleit. Zum Behuf seiner Horen mußte ihm sehr angelegen senn, was ich im Grillen gearbeitet, angefangen, unternommen, sommtlich zu kennen, nen anzuregen und zu bennhen; für mich war es ein nemer Frühling, in weichem alles froh webeneinander teimte und ans aufgeschlossenen Samen und Invigen hervorging. Die nunmehr gesammelten und geordweten beiderseitigen Briefe geben bavon das unmittelburste, reinste und volkständigste Zeugniß.

## 1 7 9 5.

Die hoven wurden anegegeben, Epifteln, Elegion, ihnterhaltungen ber Ausgewandarten von meiner Seite beigetragen. Außerbem iderlegten und beriethen wir gemeinsam den ganzen Inhalt bieser neuen Zeitschrift, die Werhaltnisse der Mitarbeiter und was bei dergleichen Unternehmungen sonst vorkummen mag. hiebei lernte ich Mitsebende kennen, ich mard mit Autoren und Probuctionen bekannt, die mir fonft niemafs einige Aufmertfamkeit abgewonnen hatten. Schiffer war iberhaupt weniger ausschließend als ich, und mußte nachsichtig fenn als herausgeber.

Bei allem biefem konnt' ich mich nicht enthalten Anfangs July nach Carlsbad zu gehen, und über vier Wochen baselbst zu verweiten. In jungern Jahren ist man ungeduldig bei den kleinsten liebeln, und Carlsbad war mir schon ofters heilsam gewesen. Bergebens aber hatt' ich mancherlei Arbeiten mitgenommen, benn die auf gar vielsache Weise mich bertuhrende große Masse von Menschen zerstreute, hinderte mich, gab mir freilich aber auch manche neue Aussicht auf Welt und Personlichseiten.

Raum war ich juridt, als von Imenan bie Nachricht einlief, ein bebeutender Stollenbruch habe bem boutigen Bergban den Garand gemacht. Ich eilte hin, und fah nicht ohne Bebenken und Betribnis ein Bert, woranf so viel Zeit, Araft und Gelb vermondet worden, in sich felbst erkickt und begraben.

Erheiternb war mir dagegen die Geselfchaft meiues fünffährigen Sohnes, der diese Gegend, an ber ich mich nun seit zwanzig Jahren mide gesehen und geducht, mit frischem kindlichem Sinn wieder auffahte, alle Gegenstände, Werhaltniffe, Ehatigteiten-mit neuer Lebendinst ergriff und, viel entschiedener als mit Worten hatte geschehen konnen, durch bie Chat, auchprach: daß dem Abgestondenen immer etwas Belebtes folge, und der Antheil der Menschen an dieser Erde niemals eribschen könne.

Bon da ward ich nach Eisenach gefordert; der Hof weilte daselbst mit mehreren Fremden, besonsders Emigrirten. Bedenkliche Kriegebewegungen riesen jederman zur Ausmerksamkeit: die Desterreischer waren 60,000 Mann über den Mapu gegangen, und es schien als wenn in der Gegend von Kranksurt die Ereignisse lebhaft werden sollten. Einen Auftrag, der mich dem Kampsplate genähert hatte, wuste ich abzulehnen; ich kannte das Kriegsunheil zu sehr, als daß ich es hatte aufsuchen sollen.

Bier begegnete mir ein Kall, an welchen ich of= tere ju benten im Leben Urfache batte. Graf Du= manoir, unter allen Emigrirten ohne Frage ber am meiften Gebilbete, von tuchtigem Charafter und reinem Menschenverstand, deffen Urtheil ich meift unbefangen gefunden batte - er begegnete mir in Gifenach vergnigt auf ber Strafe und erzählte. was in der Frankfurter Beitung Gunftiges für ihre Angelegenheiten ftebe. Da ich boch auch ben Gang bes Weltwefens ziemlich vor mir im Sinne batte. fo ftubte ich und es fchien mir unbegreiflich, wie bergleichen fich follte ereignet haben. 3ch eilte ba= ber mir bas Blatt ju verschaffen, und fonnte beim Lefen und Wieberlefen nichts Aehnliches barin finden, bis ich julest eine Stelle gewahrte, bie man allenfalls. auf biefe Angelegenheit beziehen tonnte, ba fie benn aber gerade bas Gegentheil murbe bedeutet haben.

Früher hatte ich schon einmal ein Starteres, aber freilich auch von einem Emigrirten vernommen. Die Franzosen hatten sich bereits über der ganzen Oberstäche ihres Naterlandes auf alle Weise gemorbet; die Assignate waren zu Mandaten, und diese wieder zu nichts geworden; von allem dem war umskändlich und mit großem Bedauern die Rede, als ein Marquis mit einiger Beruhigung versehte: dieß sev zwar ein graßes Ungluck, nur besurchte er, es werde noch gar der bürgerliche Krieg ausbrechen und der Staatsbanquerutt unvermeiblich seyn.

Wem bergleichen von Beurtheilung unmittelbarer Lebensverhältniffe vorgekommen, der wird sich nicht mehr wundern, wenn ihm in Religion, Philosophie und Wissenschaft, wo des Menschen abgefondertes Innere in Anspruch genommen wird, eben solche Verfinsterung des Urtheils und der Meinung am hellen Mittag begegnet.

In berfelben Zeit ging Freund Meper nach Italien zurück; benn obgieich ber Krieg in ber Lombarbev schon heftig geführt wurde, so war doch im übrigen alles noch unangetastet, und wir lebten im Wahn die Jahre von 87 und 88 wiederholen zu konnen. Seine Entsernung beraubte mich alles Gesprächs über bildende Runst, und selbst meine Vorbereitung ihm zu solgen, sührte mich auf andere Wege.

Ganz abgelentt und zur Naturbetrachtung zurudgeführt ward ich, als gegen Enbe bes Jahrs die beiben Gebrüder von humboldt in Jena erfchietreiben im Baterlande durch und durchblidend, hielt ein: für allemal am Bestehenden fest, an dese sen Berbesserung, Belebung und Nichtung zum Sinzuigen, Berständigen, ich mein Lebenlang bewußt und unbewußt gewirft hatte, und konnte und wollte diese Gesinnung nicht verhehlen.

Reichardt hatte auch die Lieder jum Wilhelm Meister mit Glud zu componiren angesangen, wie denn immer noch seine Melodie zu: "Kennst du das Land," als vorzuglich bewundert wird. Unger theilte ihm die Lieder der folgenden Bande mit, und so war er von der musikalischen Seite unser Freund, von der politischen unser Widersacher, dather sich im Stillen ein Bruch vordereitete, der zutlest unaushältsam an den Lag kam.

Ueber das Verhältnis zu Jatobi habe ich hiernacht besteres zu sagen, ob es gleich auch auf teinem sichern Fundament gebaut war. Lieben und Onlben und von jener Seite hossung, eine Sinnedveränderung in mir zu bewirfen, bruden es am kurzesten aus. Er war vom Rheine wegwandernd nach holstein gezogen, und hatte die freundlichste Aufnahme zu Enkendorf in der Familie des Grasen Reventlau gefunden; er meldete mir sein Behagen an den dortigen Justanden aufs reizendite, beschrieb verschiedene Familienseste zur Fever seines Geburtstags und des Grasen, anmuthig und umständlich, worauf denn auch eine wiederholte dringende Einladung dorthin erfolgte. 1.

Dergleichen. Mummerenen innerhalb eines einfachen Familienzustandes waren mir immer widerwartig, die Aussicht darauf stieß mich mehr ab als daß sie mich angezogen hätte; mehr aber noch hielt puch das Gefühl zuruck, daß man meine menschliche und dichterische Freiheit durch gewisse conventionelle Sittlichkeiten zu beschränken gedachte, und ich sühlte mich hierin so sest, daß ich der dringenden Ansorderung, einen Sohn, der in der Nähe studirt und promovirt hatte, darthin zu geleiten, keinesmegs Falge leistete, sondern auf meiner Weigerung standhaft perharrte.

Auch feine Briefe über Wilhelm Meister waren nicht einladend; dem Freunde selbst so wie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Areises, nicht erbaulich; an der Sittlichkeit hatten die Damen gar manches auszuseßen, und nur ein einziger tuchtiger überschauender Weltzwann, Graf Bernstorf, nahm die Parten des bedrängten Buches. Um so weniger konnte der Austor Lust empfinden, solche Lectionen personlich einzusehmen und sich zwischen eine wohlwollende liebenswürdige Pedanterie und den Theetisch geklemmt zu sehen.

Van ber Furstin Galigin erinnere ich mich nicht, etwas über Wilhelm Meister vernommen zu haben, aber in diesem Jahre klarte sich eine Vermurung auf, welche Jasobi zwischen und gewirft hatte, ich weiß nicht, ob aus leichtsinnigem Scherz Seite's Werte XXXI. Bb.

ober Borfat; es war aber nicht loblich, und ware bie Fürstin nicht so reiner Natur gewesen, so hatte sich früh oder soat eine unerfreuliche Scheidung ergeben. Auch sie war von Münster vor den Franzosen gestohen; ihr großer, durch Religion gestärkter Charakter hielt sich aufrecht, und da eine ruhige Thatigkeit sie überall hindegleitete, blied sie mit mir in wohlwollender Verbindung, und ich war froh in jenen verworrenen Zeiten ihren Empfehlungen gemäß manches Gute zu stiften.

Wilhelm von humboldts Theilnahme war indeß fruchtbarer; aus feinen Briefen geht eine flare Ginsicht in das Wollen und Vollbringen bervor, daß ein mahres Forderniß daraus erfolgen mußte.

Schillers Theilnahme nenne ich zuleht, fie mar bie innigste und hochste; ba jedoch seine Briefe hieruber noch vorhanden find, so barf ich weiter nichts sagen, als daß die Befanntmachung berfelben wohl eine der schönsten Geschenke seyn mochte, die man einem gebildeten Publicum bringen kann.

Das Theater war gang an mich gewiesen; was ich im Ganzen übersah und leitete ward durch Rirms ausgeführt; Bulpius, bem es zu biesem Geschäft an Talent nicht fehlte, griff ein mit zweckmäßiger Thatigkeit. Bas im Laufe bieses Jahrs geleistet wurde, ist ungefahr folgendes:

Die Bauberfibte gemahrte noch immer ihren fruberen Ginfuß, und bie Opern gogen mehr an als alles llebrige. Don Juan, Doctor und Apotheter, Cosa Rara, bas Sonnen sest der Braminen befriedigten das Publicum. Lessings Werke tauchten von Zeit zu Zeit auf, doch maren eigentlich Schröderische, Istlandische, Kobebuesche Stüde an der Tagesordnung. Auch Hagemann und Großmann galten etwas. Abellino ward den Schillerischen Stüden ziemlich gleichgestellt; unsere Bemühung aber, alles und jedes zur Erscheinung zu bringen, zeigte sich daran vorzüglich, das wir ein Stüd von Meyer, den Sturm vom Bocksberg, auszuschen unternahmen, freilich mit wenig Glück; indessen unternahmen, freilich mit wenig Glück; indessen hatte man doch ein solches merkwürdiges Stück gesehen und sein Dasenn wo nicht beurtheilt doch empfunden.

Das unfere Schauspieler in Lauchtabt, Erfurt, Rudolstadt von dem verschiedensten Publicum mit Freuden aufgenommen, durch Enthusiasmus belebt und durch gute Behandlung in der Achtung gegen sich felbst gesteigert wurden, gereichte nicht zum geringen Vortheil unserer Buhne und zur Anfrischung einer Thätigkeit, die, wenn man dasselbe Publicum immer vor sich sieht, dessen Charafter, dessen Urtheilsweise man kennt, gar baid zu erschlaffen pflegt.

Benden fich nun meine Gedanten von biefen fleinen, in Bergleich mit dem Beltwefen bochft unwichtigen Berhaltuiffen zu biefem, fo muß mir jener Bauer einfallen, ben ich bei ber Belagerung

von Maing, im Bereich ber Kanonen, hinter einem auf Rabern vor sich hingeschobenen Schangtorbe seine Felbarbeit verrichten sah. Der einzelne beschräntte Mensch gibt seine nächsten Justande nicht auf, wie auch bas große Sanze sich verhalten möge.

Run verlauteten die Bafeler Kriebens : Praliminarien und ein Schein von Soffnung ging bem nordfichen Deutschland aufe Preußen machte Rrieben, Defterreich fette ben Rrieg fort, und nun fublten wir und in neuer Sorge befangen ; benn Rurfachfen verweigerte den Beitritt an einem befondern Krieden. Unfere Beschäftsmanner und Diplomaten bewegten fic nun nach Dreeben, und unfer gnabigfter herr, anregend affe und thatig vor allen, begab fic nach Deffau. Ingwischen borte man von Bewegungen unter ben Schweiger Lanbleuten, befonbers am oberen Burderfee; ein begbalb eingeleiteter Proces regte ben Widerftreit ber Gefinnungen noch mehr auf; boch balb mard unfere Theilnabme ichon wieder in die Rabe gerufen. Das rechte Mapn= ufer ichien abermale unficher, man fürchtete fogar für unfere Begenben, eine Demarcationelinie fam jur Sprace: boppelt und brepfach traten 3meifel und Sorge bervor.

Clairfait tritt auf, wir halten nns an Aursfachsen; nun werden aber schon Borbereitungen und Anstalten gefordert, und als man Kriegsesteuern ausschreiben muß, tommt man endlich auf ben gludlichen Gedanten, auch den Geift, an den

man bisher nicht gedacht hatte, contribuabel zu machen; boch verlangte man nur von ihm ein Don Gratuit.

In dem Laufe biefer Jahre batte meine Mutter ben wohlbestellten Beinkeller, Die in manchen Kadern moblausgeruftete Bibliothet, eine Gemablde-Sammlung, bas Beite bamaliger Runftler enthaltend, und mas fonft nicht alles verfauft, und ich fab, indem fie dabei nur eine Burbe los ju fenn frob war, die ernfte Umgebung meines Baters gerftudt und verschleudert. Es war auf meinen Untrieb geschehen, niemand fonnte bamale bem aubern rathen noch belfen. Bulett blieb bas Saus noch übrig; bieß murde endlich auch vertauft und die Meubels, die fie nicht mitnehmen wollte, jum Abichluß in einer Auction vergeubet. Die Ausficht auf ein neues luftiges Quartier an der Saupt= wache realisirte sich, und biefer Bechfel gewährte jur Beit, ba nad vorüberfliegender Friedenshoffnung neue Sorge wieder eintrat, ihr eine gerftreuende Beidaftigung.

Als bedeutendes und für die Folge fruchtbares Familienereigniß habe ich zu bemerken, daß Nicolovius zu Eutin wohnhaft meine Nichte heirathete, die Tochter Schloffers und meiner Schwester.

Außer den gedachten Unbilden brachte der Bergiuch, entschiedene Idealisten mit den höchst realen akademischen Berhaltnigen in Berbindung zu sehen,

fortbauernbe Berbrieflichkeiten. Fichtens Absicht, Sonntags zu lefen und feine von mehreren Seiten gehinderte Thatigkeit frei zu machen, mußte den Widerftand seiner Collegen höchst unangenehm empfinden, bis sich denn gar zuleht ein Studenten- Hausen vord haus zu treten erkuhnte und ihm die Fenster einwarf: die unangenehmste Beise von dem Dasepn eines Nicht-Ichs überzeugt zu werden.

Aber nicht seine Personlichkeit allein, auch die eines andern machte den Unter- und Oberbehörden viel zu schaffen. Er hatte einen denkenden jungen Mann Namens Weißhuhn nach Jena berufen, einen Schülsen und Mitarbeiter an ihm hoffend; allein dieser wich balb in einigen Dingen, das heißt für einen Philosophen in allen, von ihm ab, und ein reines Zusammensenn war gar bald gestört, ob wir gleich zu den Horen dessen Lheilnahme nicht Derschmabten.

Diefer Badere, mit ben außeren Dingen noch weniger als Fichte sich ins Sleichgewicht zu seben fahig, erlebte balb mit Prorector und Serichten die unangenehmsten personlichen Sandel; es ging auf Injurien Processe hinaus, welche zu beschwichtigen man von oben her die eigentliche Lebensweisheit hereinbringen mußte.

Wenn und nun die Philosophen taum beigulegende Sandel von Beit zu Beit erneuerten, so nahmen wir jeder gunftigen Gelegenheit mahr, um die Angelegenheiten ber Naturfreunde zu befordern. Der geistig strebende und unaushaltsam vordringende Batsch war benn im Birklichen boch schrittweis zufrieden zu stellen, er empfand seine Lage, kannte die Mittel die und zu Gebote standen, und beschied sich in billigen Dingen. Daber-gereichte es und zur Freude, ihm in dem fürstlichen Garten einen sestenen füß zu verschaffen; ein Glasbaus, hinzeichen für den Ansang, ward nach seinen Augaben excichtet, wobei die Aussicht auf fernere Begunstigung sich von felbst hervorthat.

Fur einen Theil ber Jenaischen Burgerschaft ward auch gerade in biefer Beit ein bedeutenbes Gefchaft beendigt. Dan hatte ben alten Urm ber Saale oberhalb ber Rafenmuble, ber durch mehrere Rrummungen die iconften Biefen bes rechten Ufers in Riedbette bes linten verwandelte, ins Erodne gu legen einen Durchftich angeordnet, und ben Alug in gerader Linie abwarts zu führen unternommen. Soon einige Jahre dauerte die Bemuhung, welche endlich gelang, und ben anftogenden Burgern, gegen geringe frubere Beitrage, ihre verlornen Raume wieber gab, indem ihnen die alte Saale und bie indes zu nusbaren Beibichten berangewachsenen . Riedraume jugemeffen und fie auf biefe Beife über ibre Erwartung befriedigt murden; weghalb fie auch eine feltene Dantbarteit gegen die Borgefesten bes Beidaftes ausbrudten.

Ungufriebene machte man jedoch auch bei biefer Gelegenheit: benn auch folche Anlieger, bie im

Unglauben auf den Erfolg des Geschäftes bie feite beren geringen Beiträge verweigert hatten, verslangten ihren Theil an dem eroberten Boben, wonicht als Recht boch als Gunst, die aber hier nicht katt haben konnte, indem berrschaftliche Casse für ein bedeutendes Opfer einige Entschäbigung an dem errungenen Boben zu sordern hatte.

Drever Beile von gang verfchiebener Art, mels che feboch in biefem Sabr bas größte Anffeben etregten, muß ich noch gebenfen. Dumouries Leben ließ und in bie befondern Worfallembetten. wovon und das Alfgemeine leiber genugiam befannt mar, tiefer bineinfeben, mande Charaftere wurden und aufgeschlossen, und ber Mann, ber und immer viel Antheil abgewonnen batte, erfchien und flaver und im giltiftigen Lichte. Geiftreiche Krauengittmer, die denn doch immer irgendwo Reigung unteranbringen genothigt find, und den Tagesbelden wie billig am meiften begirnftigen, erwatetten und erbauten fich an biefem Berte, bas ich forgfattig frubirte, um die Epode feiner Grobt birten, bon benen ich perfonlich Beuge gewefen, mir bis ins einzeln Ge= beime genau gu vergegenwärtigen. Babei erfreute ich mich beinn, daß fein Bortrag imit meinen Etführungen und Bemerfungen vollfommen überein-Aimmte.

Das zwepte, bem allgemeinen Bemetten fich aufbringenbe Wett, waren Bhilbe's Gebichte, welche nach herbere Ueberfroung, jedoch mit Betbeimlichung bes eigentlichen Autors, and Licht finnen und fich ber fconften Wirfung erfrenten.

Non reichem Zeitgehalt, mit Deutschen Seffen nungen ausgesprochen, waren fie immer willtonnern gewesen; triegerisch verworrene Zeitlaufte aber, die fich in allen Jahrhunderten gleichen, fanden in dies sem bichterischen Spiegel ihr Bild wieder, und man empfand als wie von gestern, was unsere Urvorkfuhren geguält und geängstigt hatte.

Einen gang anbern Rreis bildete fic bas britte Werf. Lichtenberge Spaarth und bas Intereffe daran war eigentlich ein gemachtes: benw wie batte ber Deutsche, in beffen einfachem reinen Inkande fibr felten folde ercentrifte Rrafen von fominen, birran fich wabrhaft veraninen fonnen? Mur die Tradition, die einen von feiner nation bochi defenerten Namen auch auf bem Contenent Batte gettend gemucht, nur bie Seltenbeit, feine munbetlithen Darftellungen vollftanbig zu befigen, und bie Beenemlichfeit, ju Betrachtung und Bewunderund feiner Berte meber Runftfenntnif noch biberen Binnes au bedürfen, fondern allein bofen Biflen und Berachtung der Menficheit mitbeimen zu foni nen, erleichtette bie Berbreitung gang befondere verziglich aber bas hagarths Wis auch Lichtenbergs Wiseleven ben Weg gehabnt batte.

Junge Manner bie von Kindheit auf, feit bei nabe zwanzig Jahren an meiner Seite beraufite winden, faben fich nunmehr in ber Welt um, und bie von ihnen mir zygehenden Nachrichten mußten mir Freude machen, da ich sie mit Berstand und Thattraft auf ihrer Bahn weiter schreiten sah. Friedrich von Stein hielt sich in England auf und gewann daselbst für seinen technischen Sinn viele Vortheile. August von Herder schried auf Reuschatel, wo er sich auf seine übrigen Lebendzwecke vorzubereiten dachte.

Mehrere Emigrirte maren bei Sof und in der Befellichaft wohl aufgenommen, allein nicht alle beanugten fic mit biefen focialen Bortbeilen. Manche von ihnen begten die Absicht, bier wie an andern Orten, durch eine lobliche Thatigfeit ihren Lebens= unterhalt zu gewinnen. Ein maderer Dann, icon vorgerudt in Jahren, mit Ramen von Benbel, brachte gur Sprace, baß in Almeugu, bei einem gefellichaftlichen Sammermerte, ber bergoglichen Rammer einige Antheile auftanden. Kreilich murbe biefes Bert auf eine fonderbare Belfe benutt, inbem bie Sammermeifter in einem gewiffen Turnus arbeiteten, jeber für fich fo gut er vermochte, um nach furger Frift feinem Nachfolger abermals auf beffen eigne Rechnung go überlaffen. Gine folde Einrichtung läßt fich nur in einem altherkommlichen Buftande benten, und ein bober gefinnter, an eine freiere Thatigfeit gewöhnter Mann tonnte fic bierin nicht finden, ob man ihm gleich die herrschaftlichen Antheile für ein mäßiges Dachtgelb überließ, bas man vielleicht nie eingeforbert batte. Sein orbnungeliebenber, ins Sanze rege Geift suchte burch erweiterte Plane seine Unzufriedenheit zu beschwichtigen; balb sollte man mehrere Theile, balb das Ganze zu acquiriren suchen: beibes war unmöglich, da sich die mäßige Existenz einiger ruhigen Familien auf dieses Geschäft gründete.

Nach etwas anberem mar nun ber Beift gerichtet: man baute einen Reverberir : Dien, um altes Gifen au fomelgen und eine Guganftalt ine Bert ju richten. Man versprach fich große Birfung von ber aufwarts concentrirten Gluth; aber fie mar groß über alle Erwartung: benn bas Ofengemolbe fcmolg aufammen, indem das Gifen gum Kluf fam. Roch manches andere warb unternommen ohne aluditden Erfola: ber gute Mann, endlich empfinbend daß er ganglich aus feinem Elemente entfallen fen . gericth in Verzweiflung , nahm eine übergroße Gabe Opinm gu fich, bie, wenn nicht auf der Stelle boch in ihren Folgen, feinem Leben ein Ende machte. Preilich war fein Ungluck fo groß, daß weder die Theilnahme bes Fürsten noch bie wohlwollende Thatigfeit ber beauftragten Rathe ihn wieder bergu-Rellen vermochte. Beit entfernt von feinem Bater= lande, in einem ftillen Bintel bes Thuringer Balbes fiel auch er ein Opfer ber granzenlofen Umwálzuna.

Bon Personen, beren Schickfalen und Berhaltniffen bemerte Folgendes:

Soloffer manbert aus und begibt fich, ba

mun nicht an jedem Afpi verzweifeln fonnte, nach Aufpach, und hat die Absicht bafelbit zu verbleiben.

Her der sühlt sich von einiger Entsernung, die sich nach und nach hervorthut, betrossen, ohne daß dem daraus entstedenden Mißgefühl mare zu helsen gewesen. Seine Abneigung gegen die Kantische Philosophie und daher auch gegen die Kantische Philosophie und daher auch gegen die Madembe Jena, hatte sich immer gesteigert, wähdend ich mit beiden durch das Verhältniß zu Schiller immer mehr zussummenwuchs. Daher war jeder Versuch das alte Verhältniß berzustellen fruchtlos, um so mehr als Wieland die neuere Lehre selbst in der Person seines Schwiegerschns verwünschte, und als Latiendinavier sehr übel empfand, daß man Psticht und Recht durch Vernunft, so wie es dieß, siriren und alsen hum werksisch poetischen Schwanken ein Ende zu machen bewöhre.

Eraurig aber war mir ein Schreiben des hochst bebeutenden Carl von Moser. Ich hatte ihn früher auf dem Gipfel ministerieller Machtvolleonst mendeit gesehen, wo er den Seecontract zwischen unsern theuren Kurklichen Thepaar aufzuschen nach Carloruhe berusen ward, zu einer Zeit, wo er mir manche Gefälligkeit erwies, ja einen Freund durch entschiedene Avast und Einstuß vom Untergang errettete. Dieser war nun seit zwanzig Jahren nach und nach in seinen Vermögend-Umständen dergesstalt zurückzesommen, daß er auf einem alten Burgsschließe Zwingendorg ein kummerliches Leben suhrte.

Wan wollte er sich auch einer keinen Gendisbesamming entäußern, die er zu besterer Zeit mit Gesschmack um sich versammelt hatte; er verlangte meine Weitwirkung, und ich konnte-sein zartes dringendes Berlangen leiber nur mit einem freundlich bestichen Brief erwiedern. Hierauf ist die Antawort eines gestreichen bedrängten und zugleich in sein Schiefal ergebenen Wannes von der Art, daß sie mich noch jeht wie damais rührt, da ich in meinem Bereich kein Wittel sah, seichem Bedusselfen.

Amatomie und Physiologie verlor ich biefed Jahr fint nicht: aus ben Amgen. Sofrath Lober demans strukte bas menschliche, Gehirn einem Lieinen Freusbed-Eirfel, hergebrachter Weife, in Schichten von von horoin, mit feiner ihn auszeichnenden Claribeit. Die Camperschen Arbeiten wurden mit deme seiben burcharseben und durchgedacht.

Sommering & Berfuch bem eigentlichen Sit ber Geele naber nachunfpuren, veranlafte nicht wer wige Berbuchtung, Rachbenten-und Prufung.

Brandes in Braunfcmeig zeigte fich in Raturbetrachtungen geiftreich und belebend; auch er, wie wir, verfuchte fich an den fcwerften Problemen.

Seit jenen Epache wo man fich in Deutschland über ben Mißbrauch ber Genialität zu beflagen, am fing, beängten sich freilich von Zeit zu Zeit auffalbend verrückte Menschen heran. Da nun ihr Bestweben in einer dunkeln, buftern Megion versitte

und gewöhnlich die Energie des handelns ein gunftiges Vorurtheil und die hoffnung erregt, sie werde,
sich von einiger Vernunftigseit wenigstens im Verfolg doch leiten laffen, so versagte man solchen Verfonen seinen Antheil nicht, bis sie benn zulest entweder selbst verzweifelten oder und zur Verzweiflung
brachten.

Ein folder war von Btelefelb, ber fic ben Cimbrier nannte, eine phyfifc glubenbe Ratur, mit einer gewiffen Ginbilbungefraft begabt, die aber gang in boblen Raumen fich erging. Rlopftede Datriotismus und Deffianismus batten ibn gang erfullt, ibm Gestalten und Gefinnungen geliefert, mit benen er benn nach wilber und wufter Beife gutbergig gebahrte. Sein großes Geichaft mar ein Gebicht vom jungften Tage, mo fic denn wohl begreifen laft, daß ich folden appfalpptifden Greigniffen, energumenisch vorgetragen, feinen befonderen Gefdmad abgewinnen fonnte. 3ch fucte ibn abaulebnen, ba er, jebe Barnung ausschlagenb, auf feinen feltfamen Begen verbarrte. Go trieb er es in Jena eine Beit lang, ju Beangftigung guter vernunftiger Gefellen und wohlwollenber Gonner, bis er endlich bei immer vermehrtem Babnfinn, fic jum Kenfter berausfturate und feinem unglichtlichen Leben baburch ein Enbe machte.

Auch thaten fich in Staateverhaltniffen biernachft bie Folgen einer jugendlichen Gutmuthigfeit hervor, bie ein bedeutenbes Bertrauen auf einen Unwurdigen niedergelegt hatte. Die beschalb entstanbenen Processe wurden dießseits von einsichtsvollen Mannern mit großer Gemandtheit einem gludlichen Musgang entgegen gesührt. Indessen beunruhigte eine solche Bewegung unste geselligen Kreise, indem nahverwandte, sonst tichtig denkende, auch und verbundene Personen Ungerechtigkeit und Harte sahen, wo wir nur eine steige Verfolgung eines unerläslichen Rechtsgangs zu erblicken glaubten. Die freundlichten zartesten Reclamationen von jener Seite hinderten zwar den Geschäftsgang nicht, allein bebauerlich war es, die schönsten Verhältnisse beinahe zersiort zu sehen.

## 1 7 9 6.

Die Beimarische Buhne war nun schon so befest und befestigt, daß es in diesem Jahre teiner
neuen Schauspieler bedurfte. Jum größten Bortheil derselben trat Iffland im Marz und April
vierzehnmal auf. Außer einem solchen belehrenden,
hinreißenden, unschäßbaren Beispiele wurden diese
Borstellungen bedeutender Stude Grund eines
dauerhaften Repertoriums und ein Anlaß das Bünschenswerthe näher zu kennen. Schiller, der an
dem Borhandenen immer sest hielt, redigirte zu
biesem Zwed den Egmont, der zum Schluß der
Ifslandischen Gastrollen gegeben ward, ungefähr wie
er noch auf Deutschen Buhnen vorgestellt wird.

Heberhaupt sinden sich hier, nickschtlich auf das Dentsche Theater, die merkyurdigsten Anfange. Schilker der icon in feinem Carlos sich einer gewissen Mäßigkeit bestiß und durch Redaction dieses Studes fürs. Theater zu einer beschändteren Form gewöhnte, hatte nun den Gegenstand von Walkenstein aufgefaßt und den gränzenlosen Stoff in der Geschichte des drevfigjährigen Ariegs hergestalt behandelt, daß er sich als herrn dieser Rasse gar wohl empfinden mochte. Aber eben durch diese Fülle mard eine frengere Behandlung peinlich, wovon ich Beuge som tounte, weil er sich über alles, mas er dichterisch vorhatte, mit andern gern besprach und was zu thun sepn mochte hin und wieder überlegte.

Bei dem unabläffigen Thun und Treiben was zwischen uns statt fand, bei der entschiedenen Lust bas Abeater fraftig zu beleben, ward ich angeregt ben Saust wieder bervorzunehmen; allein was ich auch that, ich antfernte ihn mehr vom Theater als daß ich ibn berangebracht batte.

Die horen gingen indessen fort, mein Antheil klieb derselbige; dach hatte Schillers granzenlose Thatigleit den Gedanten eines Musenalmanache gesaßt, einer paetischen Sammlung, die jener, meist prosaischen, vortheilhaft jur Seite stehen könnte. Auch hier war ihm das Jutrauen seiner Landsleute ginstig. Die guten strebsamen Köpfe neigten sich du ihm, Er schickte sich übrigens trefflich zu einem solchen Redacteur; ben innern Werth eines Gebiches

bichts übersah er gleich, und wenn ber Berfaffer fich zu weitlaufig ausgethan hatte, oder nicht enbigen konnte, wußte er das Ueberflüssige schnell auszusondern. Ich sah ihn wohl ein Gedicht auf ein Drittheil Strophen reduciren, wodurch es wirklich brauchbar ward, ja bebeutend.

Ich felbst warb seiner Ausmunterung viel schulbig, wovon die horen und Almanache vollgültiges
Bengniß abgeben. Alexis und Dora, Braut
von Korinth, Gott und Bajabere wurden
hier ausgeführt ober entworfen. Die Zenien,
die aus unschuldigen, ja gleichgültigen Anfängen sich
nach und nach zum herbsten und Schärsten hinaufsteigerten, unterhielten und viele Monate und machten, als der Almanach erschien, noch in biesem
Jahre die größte Bewegung und Erschitterung in
der deutschen Literatur. Sie wurden, als höchster
Mißbrauch der Preßfreiheit, von dem Publicum
verbammt. Die Wirtung aber bleibt unberechenbar.

Einer hochst lieb und werthen, aber auch schwer taftenden Burbe entledigte ich mich gegen Ende Augusts. Die Reinschrift des letten Buches von Wilhelm Meister ging endlich ab an den Berleger. Seit sechs Jahren hatte ich Ernst gemacht diese frühe Conception auszubilden, zurecht zu stellen und dem Drude nach und nach zu übergeben. Es bleibt daber dieses eine der incalculabelsten Productionen, man mag sie im Ganzen oder in ihren Theilen ber

trachten; ja um fie ju beurtheilen fehlt mir beis nabe felbft ber Maßftab.

Raum aber batte ich mich burch fuccelfive Berands gabe bavon befreit als ich mir eine nene Laft auflegte, bie jedoch leichter ju tragen, ober vielmehr teine Laft mar, weil fie gewiffe Borftellungen, Besfühle, Begriffe der Beit auszusprechen Gelegenheit gab. Der Dlan von Bermann und Dorothea war gleichzeitig mit ben Tageslauften ausgedacht und entwidelt, die Ansführung marb mab: rend bes Septembers begonnen und vollbracht, fo daß fie Kreunden fcon producirt werben fonnte. Mit Leichtigfeit und Behagen war bas Gebicht ge= idrieben, und es theilte biefe Empfindungen mit. Mich felbft batte Gegenstand und Ausführung ber: geftalt durchdrungen, bas ich bas Gebicht niemals ohne große Rührung vorlesen konnte, und dieselbe-Birfung ift mir feit fo viel Jahren noch immer geblieben.

Freund Meyer schrieb fleißig aus Italien gewichtige Blatter. Meine Borbereitung ihm zu folgen nothigte mich zu mannichsaltigen Studien, derem Actenstüde mir noch gegenwärtig vielen Nuben bringen. Als ich mich in die Aunstgeschichte von Florenz einarbeitete, ward mir Cellini wichtig, und ich faßte, um mich dort recht einzubürgern, gern den Entschluß seine Selbstbiographie zu überseben; besonders weil sie Schillern zu den horen brauchbar schien. Auch die Naturwiffenschaften gingen nicht leer aus. Den Sommer über fand ich die schönfte Gerlegenheit Pfanzen unter farbigen Glafern und gang im Finstern zu erziehen, so wie die Metamorphoseber Insecten in ihren Einzelnheiten zu verfolgen.

Galvanismus und Chemismus brangten fich auf; die Chromatit ward zwischen allem durch getrieben; und um mir den großen Bortheil der Bergegenwärtigung zu gewähren, fand sich eine edle Gesellschaft, welche Borträge dieser Art gern anboren mochte.

Im Auswärtigen beharrt Aurfachsen auf seiner Anhänglichteit an Raiser und Reich, und will in diessem Sinne sein Contingent warschiren laffen. Auch unsere Manuschaft ruftet sich; die Rosten hierzu geben manches zu bedenten.

Im großen Weltwefen ereignet sich, daß die hinterbliebene Tochter Ludwigs XVI, Princeffin Marie Theresie Charlotte, bieber in den Sanden der Republicauer, gegen gefangene Frangosische Generale ausgewechselt wird, ingleichen daß der Papst seinen Baffenftillstand theuer erlauft.

Die Desterreicher geben über die Lahn gurud, bestehen bei Annaherung der Frangosen auf dem Bessischen bei Annaherung der Frangosen auf dem Beslit von Frankfurt, die Stadt wird bombarbirt, die Judengasse zum Theil verbrannt, sonst wenig geschadet, worauf denn die Uebergabe erfolgt. Methe gute Mutter, in ihrem schonen nenen Quartiere, an der Hauptwache, hat gerade die Zeil hinause

fcauend ben bebrohten und beschäbigten Theil vor Angen, sie rettet ihre habseligkeiten in feuerfeste Keller, und flüchtet über die freigelaffene Mannstrude nach Offenbach. Ihr Brief beshalb verdient beigelegt zu werden.

Der Aurfurst von Mainz geht nach Seiligens fabt, ber Aufenthalt bes Landgrafen von Darmstadt bleibt einige Zeit unbefannt, die Frankfurter fluchten, meine Mutter halt aus. Wir leben in einer eingeschläferten Furchtsamkeit. In den Rhein- und Rapngegenden fortwährende Unruhen und Flucht. Fran von Coudehofen verweilt in Eisenach, und so durch Flüchtlinge, Briefe, Boten, Staffetten firomt der Ariegeallarm eins und das anderemal bis zu und; daß wir in dem Augenblicke nichts zu fürchten baben, und wir halten uns für geborgen.

Der König von Preußen, bei einiger Beranlaffung, schreibt von Pprmont an den Herzog, mit diplomatischer Gewandtheit den Beltritt zur Neutralität vorbereitend und den Schritt erleichternd. Furcht, Sorge, Berwirrung dauert fort, endlich erklärt sich Knrsachen zur Neutralität, erst vorläusig, dann entschieden, die Berhandlungen deshalb mit Preussen werden auch und bekannt.

Doch taum icheinen wir durch folche Sicherheit beruhigt, fo gewinnen die Desterreicher abermals bie Oberhand. Moreau zieht sich zurud, alle tonigtie Gefinnten behauern die Uebereilung zu der man fic hatte hinreifen laffen, die Gerüchte vermehren fic jum Nachtheil der Franzofen, Moreau wird zur Seite verfolgt und beobachtet, schon fagt man ihn eingeschloffen; auch Jourdan zieht fich zurud, und man ist in Verzweiflung daß man sich allzu fruhzeitig gerettet habe.

Eine Gefellicaft bodgebilbeter Manner, welche fich jeben Freitag bei mir versammelten, bestätigte fich mehr und mehr. 3ch las einen Befang bee Ilias von Bos, erwarb mir Beifall, bem Bedicht boben Antheil, rubmlides Anerfennen bem Heberfeber. Ein jebes Mitglied gab von feinen Gefchaften, Arbeiten, Liebhaberepen, beliebige Renntnif. mit freimuthigem Antheil aufgenommen, Dr. Bu de bola fubr fort bie neuften phofifch : demifden Erfabrungen mit Gewandtheit und Glud vorzulegen. Richts war ausgeschloffen, und bas Gefühl ber Theilhaber, welches Krembe fogar in fich aufnabmen, bielt von felbit alles ab, mas einigermaßen batte laftig fevn fonnen. Alabemifche Lebrer gefellten fic bingu, und wie fruchtbar biefe Anftalt felbft für die Universität geworden, gebt aus bem einzigen Beifviel icon genugfam bervor, bag ber Bergog, ber in einer folden Gibung eine Borlefung bes Doctor Christian Bilbelm Sufeland angehort, fogleich beschloß ibm eine Professur in Jena gu ertheilen, wo berfelbe fic burd mannichfache Thatige feit ju einem immer junehmenden Birfungefreife porzubereiten mußte.

Diefe Societat war in bem Grabe regulirt, bas meine Abwesenheit zu feiner Storung Anlaß gab, welmehr übernahm Geh. Rath Boigt bie Leitung, und wir hatten und mehrere Jahre ber Folgen einer gemeinsam geregelten Thatigteit zu erfreuen.

Und so saben wir denn auch unsern trefflichen Batich diefes Jahr in thatiger Jufriedenheit. Der eble reine aus fich selbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich noch starte Bewasserung, da er die Fahigfeit besaf aus der Atmosphäre sich die besten Rahrungestoffe guzueignen.

Bon biefem schonen stillen Birten zeugen noch beut seine Schreiben und Berichte, wie er fich an feinem maßigen Glashause begnugt und durch bas allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Naturforscher die Achtung seiner Societat wachsen und ihren Besit sich erweitern fleht; wie er benn auch bei solchen Gelegenheiten seine Borfabe vertraulich mittheilte, nicht weniger seine Hoffungen mit bescheidener Zuversicht vortrug.

## 1 7 9 7.

Bu Enbe bes vorigen Jahrs machte ich eine Reife meinen gnabigften herrn nach Leipzig zu begleiten; befuchte einen großen Ball wo und die herren Opk und Compagn., und wer fich fonft burch bie Renien werlest ober erschrodt hielt, mit Apprehenfion, wie bas bife Princip betrachteten. In Deffau ergobte und die Erinnerung fruherer Beiten; die Familie won Loen zeigte fich als eine angenehme, zutrausliche Verwandtschaft, und man tounte fich der frühften Frankfurter Lage und Stunden zusammen gefinneru.

Soon in ben erften Monaten bes Sabre er: frante fic bas Theater au bem Beitritt von Caroline Sagemann, ale einer neuen Bierbe. Dberon mard gegeben, bald barauf Zelemad, und manche Rollen fonnten mit mehr Auswahl befest werben. Mengerlich führte man bas Bubnenwefen jungchft in feinem gewohnten Gange fort, innerhalb aber marb manches Bebeutenbe vorberei: tet. Soiller, ber nunmehr ein wirfliches Theater in der Rabe und vor Augen batte, bachte ernitlich darauf feine Stade fpielbarer ju machen, und als ibm bierin die große Breite wie er Ballenftein fcon gebacht abermale binderlich mar, entichlof er fic ben Begenftand in mehreren Abtbeilungen zu behandeln. Dieß gab in Abmefenheit der Gefellichaft, ben gangen Sommer über, reichliche Belebrung und Unterhaltung. Schon war der Prolog gefebrieben, Ballenfteine Lager muche beran.

Auch ich blieb meinerfeits in vollfommener Thatigteit: hermann und Dorothea erfcien als Rafcenbuch, und ein neues epifch romantifches Gebicht wurde gleich barauf entworfen. Der Plan war in Diefe Societat war in bem Grabe regulirt, bas meine Abwesenheit zu feiner Störung Anlaß gab, vielmehr übernahm Geh. Rath Boigt die Leitung, und wir hatten und mehrere Jahre der Folgen einer gemeinsam geregelten Thatigteit zu erfrenen.

Und fo faben wir benn auch unfern trefflichen Batic biefes Jahr in thatiger Bufriedenheit. Der eble reine aus fich felbst arbeitende Mann bedurfte, gleich einer saftigen Pflanze, weder vieles Erdreich noch starte Bewässerung, ba er die Fähigteit besaß aus der Atmosphäre sich die besten Rahrungsstoffe gunneignen.

Bon biefem iconen ftillen Birten zeugen noch beut feine Schreiben und Berichte, wie er fich an feinem maßigen Glashaufe begnugt und durch bas allgemeine Zutrauen gleichzeitiger Naturforfcher die Achtung feiner Societat wachfen und ihren Befit fich erweitern fiebt; wie er denn auch bei folden Gelegenheiten feine Borfate vertraulich mittheilte, nicht weniger feine Hoffungen mit bescheibener Zuversicht vortrug.

## 1 7 9 7.

Bu Ende bes vorigen Jahrs machte ich eine Reife meinen gnabigften herrn nach Leipzig zu begleiten; besuchte einen großen Ball wo und die herren Opt und Compagn., und wer fich fonft burch die Kenien verlest ober erichwett hielt, mit Apprehenfion, wie bas bofe Princip betrachteten. In Deffau ergobte und die Erinnerung fruherer Beiten; die Familie von Loen zeigte fich als eine angenehme, zutrau-lime Werwandtichaft, und man tounte fich der frühften Frankfurter Tage und Stunden zusammen weimern.

Schon in ben erften Monaten bes Jahre erfreute fic bas Ebeater an bem Beitritt von Caroline Sagemann, ale einer neuen Bierbe. Dberon mard gegeben, bald barauf Zelemad, und manche Rollen fonnten mit mehr Ausmabl befest werben. Mengerlich führte man bas Buhnenwefen jungoft in feinem gewohnten Gange fort, innerhalb aber marb manches Bebeutende vorbereitet. Schiller. ber nunmehr ein wirfliches Theater in ber Rabe und vor Angen batte, bachte ernftlich darauf feine Stade fpielbarer ju machen, und als ibm bierin die große Breite wie er Ballenftein fcon gebacht abermale binderlich mar, entichloß er fich ben Begenftand in mehreren Abtheilungen ju behandeln. Dieß gab in Abmefenheit der Gefellfchaft, ben gangen Sommer über, reidliche Belebrung und Unterhaltung. Goon mar ber Prolog atibrieben, Ballenfteine Lager muche beran.

Auch ich blieb meinerfeits in volltommener Thatige feit: hermann und Dorothea erfchien als Rafchenbuch, und ein neues epifch : romantifches Gebicht wurde gleich barauf entworfen. Der Plan war in

allen feinen Theilen burchgebacht, ben ich unglide= liderweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab, und es betrubt mich noch bag ich ibnen Rolge leiftete: benn ber Dichter allein fann miffen was in einem Segenstande liegt, und mas er für Reis und Anmuth bei der Musführung baraus entwideln tonne. 3ch forieb ben neuen Daufiad und bie Detamorphofe bet Oflangen in elegischer form, Schiller wetteiferte, inbem er feinen Zauder gab. 3m eigentlichen Ginne Welten wir Tag und Racht feine Rube; Schillern befucte ber Solaf erft gegen Morgen; Leibenidaften aller Art maren in Bemegung; burd bie Tenien batten wir gangeutschland aufgeregt, jederman fcalt und lachte zugleich. Die Berfetten fuchten und auch etwas Unangenehmes gu ermeifen, alle unfere Segenwirfung bestand in unermudet fortgefetter Chatigfeit.

Die Universität Jena stand auf dem Gipfel ihres Flore; das Jusammenwirken von talentvollen Mens schen und gludlichen Umständen wäre der treusten lebhaftesten Schilderung werth. Fichte gab eine neue Darstellung der Miffenschaftslehre im philosophischen Journal. Wolt mann hatte fich intersessant gemacht und berechtigte zu den schönsten hoffnungen. Die Gebrüher von humboldt waren gegenwärtig, und alles der Natur Angehörige tam philosophisch und wissenschaftlich zur Sprache. Mein ofteologischer-Lopus von 1795 gab nun Ber-

anlaffung bie offentliche Sammlung fo wie meine eigene rationeller au betrachten und au benuben. 36 fdematifirte bie Metamorphofe ber Infecten, bie ich feit mehreren Jahren nicht aus ben Mugen lief. Die Rraufifden Beidnungen ber Bargfelfen gaben Unlag ju geologifden Betrachtungen. galvanifde Berfude murben burd Sumboldt anges ftellt. Coerer zeigte fic als hoffnungevoller Cbemitus. 36 fing an bie Farbentafeln in Orbnung au bringen. Rur Schillern fubr ich fort am Cellini au überfeben, und ba ich biblifche Stoffe in Abficht, poetifche Begenftande au finden, wieber aufnabm, fo ließ ich mich verführen, die Reife ber Rinder Israel burch bie Bufte fritifd ju behandeln. Der Auffah, mit beigefügter Charte, follte jenen munberlichen vierzigiahrigen Irrgang zu einem, wo nicht pernunftigen, doch faglichen Unternehmen umbilden.

Eine unwiderstehliche Luft nach bem Land = und Gartenleben hatte damals die Menfchen ergriffen. Schiller taufte einen Garten bei Jena, und zog hinaus; Bieland hatte fich in Ofmannstedt angesfiedelt. Eine Stunde davon, am rechten Ufer ber Im, ward in Oberrofla ein fleines Gut vertäufslich, ich hatte Absichten darauf.

Als Befuch erfrenten und Lerfe und hirt. Der feltsame Reisende Lord Briftol gab mir gu einer abentenerlichen Erfahrung Anlag. 3ch bereite mich zu einer Reise nach ber Schweiz, meinem aus Italien zurudkehrenden Freunde heinrich Meper

entgegen. Der Beimarifche Schlofban nothigt gur Umficht nach einem geistreichen Architetten und geschieften handwertern. Anch die Zeichenfchule ershält nene Anvegung.

Vor meiner Abreise verbreum' ich alle an mich gesendeten Briefe seit 1772, and entschiedener Abeneigung gegen-Publication dos stillen Bangs freunds schaftlicher Mittheilung. Schiller besucht mich noch in Weimar, und ich reise den 30 July ab. Da ein geschiedter Schreiber mich begleitete, so ist alles in Acten gehestet, wohl erhalten, was damals auffallend und bedeutend seyn tonnte.

Da hierans mit foidlicher Redaction ein gang unterhaltenbes Banden fich bilben ließe, fo fep von bem gangen Reiseverlauf nur bas Allgemeinfte bier angebentet.

Unterwegs beschäftigt mich bie genane Betrachtung ber Gegenden, hinsichtlich auf Geognosse und ber darauf gegründeten Enltur. In Frankfurt besiehrt mich Sommering, durch Unterhaltung, Präsparate und Zeichnungen. Ich werde mit manchen Personiichseiten befannt, mit Deffentlichem und Besonderem; ich beachte das Theater und führe lebhafte Correspondenz mit Schiffer und andern Freunden. Desterreichische Sarnison, gefangene Franzosen als Gegensat; jene von impetturbablem Ernst, diese immer von possenhafter Keiterkeit. Französsische fatprische Aupferstiche.

Den 25 ab von Frantfurt, über Seibelberg,

Seilbronn, Ludwigsburg tam ich ben 30 in Stuttsgart an. Kaufmann Rapp, Danneder, Scheffauer werden besucht; Befanntschaft mit Professor Thouret, mit geschickten Arbeitern von Bierrathen, Studatoren, Quadratoren, die fich aus ber bewegten Regierungszeit herzog Carlo herschrieben; Unterhandlungen mit denselben, fie bei bem Weimarischen Schlofbau anzustellen.

Anfana Septembers fallt ber Junggefell und ber Dublbad, ben Bumfteeg fogleich com: penirt, fobann ber Jungling und bie Bigen: nerin. Den 9 September in Tubingen, bei Cotta gewohnt, die vorzüglichen bortigen Manner beforoden. Naturaliencabinet bes Profeffor Darr befictiat, bas, vormals Basquap in Krantfurt am Mann geborig, mit ber liebevollften Sorgfalt nach Zubingen transportirt worben. Den 16 Geptem: ber von bort meg. Schaffhaufen, Mheinfall, Burich. Den 21 in Stafa; Bufammentunft mit Dever, mit ihm die Reise angetreten; den 28 iber Marie Einsiedel bis auf den Gotthard. Den 8 October waren wir wieber jurid. Bum brittenmale befucht' ich bie fleinen Cantone, und weil die epifche Rorm bei mir gerade bas Uebergewicht batte, erfann ich' einen Tell unmittelbar in ber Gegenwart ber claffifchen Dertlichleit. Gine folde Ableitung und Berftrenung mar nothig, ba mich bie trauriafte Rach: richt mitten in den Gebirgen erreichte. Chriftiane Den mann, vereblichte Beder, mar von und gefchieben; ich widmete ihr die Elegie Euphrofine. Liebreiches, ehrenvolles Andenten ift alles was wir ben Lobten zu geben vermögen.

Auf dem St. Gottbard batte ich icone Mineras lien gewonnen; ber Sauptgewinn aber mar bie Unterbaltung mit meinem Kreunde Dever: er brachte mir bas lebendigfte Italien gurud, bas uns die Rriegsläufte leiber nunmehr verichloffen. Bir bereiteten und zum Erost auf die Oroppläen vor. Die Lehre von ben Gegenftanben und mas benn eigentlich bargeftellt merben foll, beschäftigte und por allen Dingen. Die genaue Befdreibung und tennerhafte Bemertung ber Runftgegenstande alter und neuer Beit vermahrten wir ale Schate fur bie Bufunft. Nachdem ich eine Befdreibung von Stafa verfucht, die Tagebucher revidirt und mundirt maren. gingen wir den 21 October von bort ab. Den 26 October von Burch abreifend langten wir ben 6 Robember in Rurnberg an. In dem freundlichen Cirfel der Rreisgefandten burchlebten wir einige frobe Tage. Den 15 November von bort ab.

In Beimar hatte die Anfunft mehrerer bedeutenden Emigrirten die Gesellschaft erweitert, angenehm und unterhaltend gemacht. Nachautragen ist noch daß Oberappellationerath Körner und seine liebe und hoffnungevolle Familie und im abgelaufenen Sommer mit ihrer Gegenwart erfreute, und doch bleibt noch manches Besondere dieses merkwurdigen Jahres zurud. Millins antiquarifche Thatigfeit begann gu wirten, ben größten Ginfluß aber ubten Bolfs Prolegomena.

!

Auf bem Theater fand ich bie große Lide; Ehriftiane Neumann fehlte, und boch war's ber Plas noch wo fie mir so viel Interesse eingestößt batte. Ich war burch fie an die Breter gewöhnt, und so wendete ich nun dem Ganzen zu, was ich ihr foust fast ausschließlich gewidmet hatte.

Ihre Stelle war befeht, wenigstens mit einer wohlgefälligen Schauspielerin. Auch Caroline Bagemann indeffen bildete fich immer mehr aus und erwarb fich zugleich im Schauspiel allen Beifall. Das Theater war schon so gut bestellt, daß die eurrenten Stude ohne Anstof und Rivalität fich bestehen ließen.

Einen großen und einzigen Bortheil brachte aber diefer Unternehming, daß die vorzüglichsten Werke Iflands und Robebue's schon vom Theater gewirkt, und sich auf neuen, in Deutschland noch nicht betretenen Wegen großen Beifall erworben hatten. Beide Autoren waren noch in ihrem Bigor: ersterer als Schauspieler stand in der Epoche höchster Aunstaussbilbung.

Auch gereichte ju unferm größten Bortheil, baß wir nur vor einem fleinen, genugsam gebildeten Publicum ju fpielen hatten, beffen Geschmad wir befriedigen und und boch babei unabhangig erhalten tonnten; ja wir durften manches versuchen, und

fetbft und unfere Bufchauer in einem hoheren Stune auszubilben.

hier tam und nun Schiler vorzüglich zu hulfe; er ftand im Begriff fich zu befchränken, dem Roben, Webertriebenen, Gigantischen zu entsagen; schon gekang ihm das wahrhaft Große und deffen natürzlicher Ausbruck. Wir verlebten keinen Tag in der Nahe, ohne und mündlich, teine Woche in der Nachbarschaft, ohne und schriftlich zu unterhalten.

#### 1 7 9 8.

So arbeiteten wir unermubet dem Besuche Ifflands vor, welcher uns im April burch acht seiner Borstellungen anfrischen sollte. Groß war der Einsinst seiner Gegenwart: denn jeder Mitspielende mußte sich an ihm prufen, indem er mit ihm wetteiserte, und die nächste Folge davon war, daß auch dießmal unsere Gesellschaft gar loblich ausgestattet nach Lauchstädt zog.

Raum war fie abgegangen, als der alte Bunfch fich regte, in Beimar ein befferes Local für die Buhne einzurichten. Schauspieler und Publicum: fühlten sich eines auftändigern Raumes würdig; die Nothwendigkeit einer folchen Veränderung ward von jeberman anerkannt, und es bedurfte nur eines geistreichen Anftofes um die Ausführung zu bestim= "en und zu bescheunigen.

Banmeister Ehpuret war von Stuttgart bearnfen um ben neuen Schlosban weiter zu forderm; ais Rebenzweit gab er einen fogleich beifällig aufgenommenen erfreulichen Plan zu einer neuen Einrichtung des vorhandenen Theaterlocals, nach melechem sich zu richten er die größte Gewandtheit bewied. Und so ward auch an und die alte Bemerrtung mahr, daß Gegenwart eines Banweisters Banklust errege. Mit Fleiß und haft betrieb man die Arbeit, so daß mit bem 12 October hof und Publiscum; zu Eröffnung des neuen hanses eingeladen werden konnten. Ein Prolog von Schiller und Wallenskund Lager gaben diefer Feperlichkeit Werth: und Währde.

Den ganzen Sommer hatte es an Vorarbetten biezu nicht gefehlt, benn ber große Wallensteinische Epclus, zuerst nur angefündigt, beschäftigte und burchaus, obgleich nicht ausschließlich.

Bon meinem eigenen poetischen und schriftfelles rischen Werten habe ich so viel zu sagen, daß die Weifsagungen des Batis mich nur einige Zeit unterhielten. Bur Achilleis hatte ich den Plan ganz im Sinne, den ich Schillern eines Abends ausführlich erzählte. Der Freund schalt mich aus, daß ich etwas so flar vor mir seben tonnte, obwe solches auszubilben durch Worte und Splbenmaß. So angetrieben und sieffig ermahnt schrieb ich die zwep erften Gefänge; auch den Plan schrieb ich auf, du beffen Forbernis mir ein treuer Auszug aus ber Ilias bienen folte.

Doch hiervon lettete mich ab die Richtung zur bilbenden Runft, welche sich bei Mepers Burudtunft aus Italien ganz entschieden abermals hervorgethan hatte. Borzüglich waren wir beschäftigt bas erste Stud ber Propplaen, welches theils vorbereitet theils geschrieben wurde, lebhaft weiter zu fordern. Tellini's Leben seht' ich fort, als einen Anhaltepunkt der Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Diberot von den Farben ward mit Anmerlungen begleitet, welche mehr humoristisch als tunstlerisch zu nennen wären, und indem sich Meper mit den Gegenständen in dem Hauptpunkt aller bilbenden Runft gründlich beschäftigte, schrieb ich den Sammeler, um manches Nachdenken und Bedenken in die heitere freiere Welt einzusübren.

In der Naturwissenschaft fand ich manches ju benten, ju beschauen und ju thun. Schellings Beltfeele beschäftigte unser bochftes Beistedvermögen. Bir sahen fie nun in der ewigen Metamorphose der Außenwelt abermals vertörpert. Alles Naturgeschichtliche, das sich und lebendty naberte, betrachtete ich mit großer Ausmertsamteit; fremde mertwürdige Thiere, besonders ein junger Elephant, vermehrten unsere Erfahrungen.

Sier muß ich aber auch eines Auffates gebenten, ben ich über pathologisches Elfenbein fcrieb. 3ch hatte folche Stellen angeschoffener und wieber serheilter Elephantengahne, die besonders ben Kammmachern hochst verdriestlich sind, wenn ihre Sage oft unvermuthet auf sie stöft, seit mehreren Jahren gesammelt, an Jahl mehr denn zwanzig Stude, waran sich in gar schoner Folge zeigen ließ, wie eine sisterne Augel ins Innere der Jahnmasse eindringen, wohl die organische Lebendigkeit stösen aber nicht zerstören tann, indem diese sich hier auf eine eigene Weise wehrt und wieder herstellt. Ich freute mich diese Sammlung, beschries ben und ansgelegt, dem Cabinette meines Freundes Loder, dem ich so viel Belehrung schuldig gesworden, daufbar einznverleiben.

In melder Ordnung und Abtheilung die Befoichte ber Karbenlehre vorgetragen werden follte, ward epodenweise burdgebacht und die einzelnen Schriftsteller ftubirt, auch die Lehre felbft genau er: wogen nub mit Schillern burchgefprochen. Er mar es ber ben Bweifel lof'te, ber mich lange Beit aufbielt: werauf benn eigentlich bas munberliche Schwanten bernbe, das gewiffe Menfchen die Farben verwechfeln, wobei man auf bie Bermuthung tam, bag fie einige Farben feben, andere nicht feben, bater benn julest enticied, bag ihnen bie Ertenntnif bes Blauen fehle. Gin junger Gilbemeifter, ber eben in Jena ftubirte, mar in fol chem Falle, und bot fich freundlich ju allem Sinund Dieberverfuchen. woraus fic benn gulest für uns jenes Refultat ergab.

Ferner um das Mentale fichtlich barguftellen, verfertigten wir gusammen mancherlei symbolische Schemata. So zeichneten wir eine Temperamenten rofe, wie man eine Bindrose hat, und entwarfen eine tabellgrische Darftellung, was der Dilettantismus jeder Runft Rublices und Schadlices bringe.

Gar manche Vortheile die mir im Raturmiffen: fchaftlichen gewannen, find wir einem Befuch fculbig geworden, den und herr van Marum gon:

nen wollte.

Damit aber auch von der andern Seite ber Beift gur unmittelbaren gemeinen Ratur gurudgegogen werbe, folgte ich der damaligen lanbicaftlichen Grille. Der Befit bed Freigued ju Rogla nothigte mich bem Grund und Boden, ber Lanbesart, ben borflichen Berhaltniffen naber zu treten, und verlieb gar mande Unficten und Mitgefühle, die mir fonft vollig fremd geblieben maren. Sieraus entftand mir and eine nachberliche Gemeinschaft mit Bielanden, welcher freilich tiefer in Die Sache gegangen mar, indem er Beimar vollig verließ und feinen Bohnort in Dymannftedt aufschlug. hatte nicht bedacht was ihm am erften hatte einfals len follen: daß er unfrer Bergogin Amalia und fie ihm jum Lebensumgang vollig unentbehrlich gewore ben. Aus jener Entfernung entftand benn ein gant munderbares Sin- und Biederfenden von reitenden und mandernben Boten, jugleich and eine gemiffe. faum ju beichwichtigenbe Unrube.

Gine wunderbare Erscheinung war in biesem Sommer Frau von La Roche, mit der Bieland eigentlich niemals übereingestimmt hatte, jest aber mit ihr im vollommnen Widerspruch sich befand. Freilich war eine gutmithige Sentimentalität, die allenfalls vor drepfig Jahren, zur Zeit wechselseitiger Schonung, noch ertragen werden konnte, nunmehr ganz außer der Jahrezeit, und einem Manne wie Bieland unerträglich. Ihre Enkelin, Sophie Brentano, hatte sie begleitet und spielte eine entzgegengesette, nicht minder wunderliche Rolle.

# 1 7 9 9.

Den 30 Januar Aufführung von den Piccolsmini, den 20 April von Ballenstein. Indefesen war Schiller immer thatig. Maria Stuart und die seindlichen Brüder kommen zur Sprache. Bir beriethen und über ben Gedanken, die Deutschen Stude, die sich erhalten ließen, theils unverändert im Drud zu sammeln, theils aber verändert und ins Enge gezogen der neueren Zeit und ihrem Geschmacknaher zu bringen. Eben dasselbe sollte mit ausländischen Studen geschehen, eigene Arbeit jedoch durch eine solche Umbildung nicht verbrängt werden. hier ist die Absicht unverkennbar, den Deutschen Theatern den Grund zu einem soliden Repertorium zu legen, und der Eifer dieß zu leisten, spricht für die

Meberzeugung, wie nothwendig und wichtig, wie folgereich ein foldes Unternehmen fep.

Bir waren ichon gewohnt gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir babei verfuhren, ift bereite im Morgenblatt ausführlich vorgetragen. In bas gegenwärtige Jahr fällt die Redaction von Macbeth und die lieberfebung von Maho met.

Die Memoiren der Stephanie von Bourbon Contierregen in mir die Conception der natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles, was ich so manches Jahr über die Französische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte. Rleinere Stude schematisirte ich mit Schillern gemeinschaftlich, wovon noch einizes von Schillern eigenhändig geschrieben übrig ist.

Die Propolien wurden fortgefest. Im September hielten wir die erfte Ausstellung ber Preistbilder; die Aufgabe war Paris und helena. hartmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf biefe Beife die Beimarifchen Aunstfreunde fich einiges Zutrauen ber Außenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unablaffig die Betrachtung über Natur, Kunst und Sitten gemeinschaftlich anzustellen. hier siellen wir immer mehr bie Nothwendigseit von tabellarischer und symbolischer Behanblung. Bir zeichneten zusammen jene Temperamentenrose wiederholt, auch der und liche und schälliche Einfluß des Dilettantismus auf alle

Kuffe marb tabellarisch weiter ausgearbeibet, wevon die Blatter beibhandig noch vorliegen. Ueber:
haupt wurden folche methodische Entwarfe durchSchillerd philosophischen Ordnungsgeist, zu welchom:
ich mich symbolisvend hinnelgte, zur angenehmsten
Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist denn
auch das Schema der Farbenlehre öftere bearbeitet worden.

Und so konnte bas Leben nirgends stoden in densjemigen Zweigen der Wiffenschaft und Aunst, die wir als die nuftigen ansahen. Schelling theilte die Einleistung guseinem Entwurfder Naturphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physisalisches, ich verfaßte einen allgemeinen Schematismus über Natur und Aunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Mondowechsel durch ein gutes Spiegel-Telestop zu beobachten, und so ward ich benn mit diesem, so lange geliebten und bewunderten Nachbar eublich naher befannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgebicht, das mir vor der Seele schwebte, durchaus im hintergrund.

Bahrend meines Gartenaufenthalts las ich hers bere Fragmeute, ingleichen Windelmanns Briefe und erfte Schriften, ferner Miltons verlornes Parabies, um die mannichfaltigften Zustände, Dentund Dichtweisen mir zuvergegenwärtigen. In dies Stadt guruckgefehrt studirte ich zu obgemeldeten Ueberzeugung, wie nothwenbig und wichtig, wie folgereich ein foldes Unternehmen fep.

Bir waren ichon gewohnt gemeinschaftlich zu handeln, und wie wir dabei verfuhren, ift bereits im Morgenblatt ausführlich vorgetragen. In bas gegenwärtige Jahr fällt die Redaction von Macbeth und bie lieberfehung von Mahomet.

Die Memoiren der Stephanie von Bourbon Contierregen in mir die Conception der natürlichen Tochter. In dem Plane bereitete ich mir ein Gefäß, worin ich alles, was ich so manches Jahr über die Französische Revolution und deren Folgen geschrieben und gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte. Rleinere Stude schematisirte ich mit Schillern gemeinschaftlich, wovon noch einines von Schillern eigenhändig geschrieben übrig ist.

Die Proppiaen wurden fortgefest. Im September hielten wir die erfte Ausstellung der Preisbilder; die Aufgabe war Paris und helena. hartmann in Stuttgart erreichte den Preis.

Erwarben nun auf diese Beise die Beimarischen Aunstreunde sich einiges Jutrauen der Aufenwelt, so war auch Schiller aufgeregt, unabläffig die Betrachtung über Natur, Aunst und Sitten gemeinschaftlich anzustellen. hier fühlten wir immer mehr die Nothwendigkeit von tabellarischer und symbolischer Behandlung. Bir zeichneten zusammen zene Temperamentenrose wiederholt, auch der undliche und schälliche Einstuß des Dilettantismus auf alle

ì

Kunfte marb tabellarisch weiter ausgearbeitet, wovon die Blatter beibhandig noch vorliegen. Ueber:
haupt wurden folche methodische Entwurfe durchSchillerd philosophischen Ordnungsgeist, zu welchem:
ich mich symbolisvend hinnelgte, zur angenehmsten
Unterhaltung. Man nahm sie von Zeit zu Zeit wieder auf, prüfte sie, stellte sie um, und so ist denn
auch das Schema der Farbenlehre öftere bearbeitet worden.

Und fo tonute bas Leben nirgends stoden in bensiemigen Zweigen ber Wiffenschaft und Aunst, die wir als die nufrigen ansahen. Schelling theilte die Einleistung zuseinem Entwurf der Naturphilosophie freundlich mit; er besprach gern mancherlei Physisalisches, ich verfaßte einen allgemeinen Schematismus über Natur und Aunst.

Im August und September bezog ich meinen Garten am Stern, um einen ganzen Mondewechsel durch ein gutes Spiegel-Telestop zu beobachten, und so ward ich denn mit diesem, so lange geliebten und bewunderten Nachbar eudlich näher befannt. Bei allem diesem lag ein großes Naturgedicht, das mir vor der Seele schwebte, durchaus im hintergrund.

Bahrend meines Gartenaufenthalts las ich hers bere Fragmente, ingleichen Bindelmanns Briefe und erfte Schriften, ferner Miltons verlornes Parabies, um die mannichfaltigften Zustände, Dentund Dichtweisen mir zuvergegenwärtigen. In die: Stadt guruchgefehrt studirte ich zu obgemeldeten Theaterzweden altere Englische Stude vorzüglich bes Ben Johnsons, nicht weniger andere, welche man Shakespeare'n zuschreibt. Durch guten Rath nahm ich Antheil an den Schwestern von Ledsbos, beren Berfasserin mich früher als ein hochstschoes Kind, spater als ein vorzüglichtes Talent angezogen hatte. Tied las mir seine Genoveva vor, deren wahrhaft poetische Behandlung mir sehr viel Freude machte, und den freundlichsten Beisall abgewann. Auch die Segenwart Bilbelm Ausgusten. Auch die Segenwart Bilbelm Ausgustenblick ward mußig zugebracht, und man konnte schon auf viele Jahre hinaus ein geistiges gemeinsames Interesse vorhersehen.

### 1 8 0 0.

Diefes Jahr brachte ich halb in Weimar, halb in Jena gu. Den 50 Januar ward Mahomet aufgeführt zu großem Bortheil für die Bildung unserer Schauspieler. Sie mußten sich aus ihrem Naturalistren in eine gewisse Beschränktheit zurückliehen, deren Manitrirtes aber sich gar leicht in ein Natürliches verwandeln ließ. Wir gemannen eine Borzibung in jedem Sinne zu den schwierigeren reicheren Studen, welche bald darauf erschienen. Won Opern will ich nur Larare nennen.

Spaterbin am 24 October, ale am Geburtetag

ber herzogin Amalia, ward im engern Rreise Palaophron und Reoterpe gegeben. Die Aufführung des fleinen Stucks durch junge Aunstfreunde war musterhaft zu nennen. Fünf Figuren spielten in Masten, der Dame allein war vergönnt, und in der eigensten Anmuth ihrer Gesichtszuge zu ergoben.

Diefe Darstellung bereitete jene Mastentomb: dien por, die in der Folge eine gang neue Unterhal:

tung jahrelang gemahrten.

:

Die Bearbeitung verschiedener Stude, gemeinschaftlich mit Schiller, ward sortgeseht und zu diesem Zwed das Geheimnis der Mutter von Horace Walpole studirt und behandelt, bei naherer Betrachtung jedoch unterlaffen. Die neueren kleinen Gedichte wurden an Unger abgeliefert, die guten Frauen, ein geselliger Scherz, geschrieben.

Run follte jum nachften immer gefeverten brepfigften Januar gang am Enbe bed Sahre Cancreb überfest werben, und fo gefcah es auch, ungeachtet einer fich anmelbenben tranthaften Unbehaglichfeit.

Als wir im August dieses Jahres die zwepte Ausstellung vorbereiteten, fanden wir und schon von
vielseitiger Theilnahme begunstigt. Die Aufgabe:
ber Tob des Rhesus und Hettore Abschied von Ausbromache, hatten viele wadere Kunstler gelodt.
Den ersten Preis erhielt Hofmann zu Köln, den
zwepten Rahl zu Kassel. Der Propplaen drittes
und lettes Stud ward, bei erschwerter Fortsehung

anfgegeben. Die fich bosertige Menfchen biefem Unternehmen entgegengestellt, follie muhl jum Eroft unferer Entel, benen es auch nicht beffer geben wird, gelegentlich naber bezeichnet werden.

Die Naturforschung verfolgte fill ihren Sang. Ein secheschisger Berschel mar fur unsere wiffenschaftelichen Unstalten angeschaftt. Ich beobachtete nun einzeln mehrere Mondwechsel, und machte mich mit ben bebentendsten Lichtgrangen bekannt, wodurch ich benn einen guten Begriff von dem Relief der Monde oberstäche erhielt. Auch war mir die haupteintheislung der Farbenlehre in die drep Hauptmaffen, die bidattische, polemische und bistorische, zwerk gang flar geworden, und batte sich entschieden.

Um mir im Botanischen das Jufficusche Spftem recht anfchaulich zu machen, brachte ich die fammtlichen Aupfer mehreret botauischen OctaviBerte injene Ordnung; ich erhielt baburch eine Anschauung ber einzelnen Guftalt und eine Uebersicht bes Ganzen, welches fonst nicht zu verlangen gewesen ware.

### 1 8 0 1

Bu Anfang des Jahrs überfiel mich eine grims mige Krantheit; die Beranlaffung dagu war fot- gende: feit der Auffahrung Mahomets hatte ich eine Ueberfehung des Tancoed von Bottaire begonenen und mich bamit beschäftigt; nun aber ging bas

Cabr au Enbe, und ich mußte bas Bert ernftlich aus aneifen, baben begab ich mich Salfte Decembers nach Geng, wo ich in ben großen Simmern bes bertogliden Schlofes einer altherfommlichen Stimming fogleich gebieben tonnte. And biesmal maren bie bortigen Buftanbe meiner Arbeit gunftig : allein bie: Emfeleit, womit ich mich baran bielt, lief mich ben felimmen Ginflug ber Localitat biegmat wie fcon ofter überfeben. Das Gebaube lisat an bem tieffien Ounite ber Stadt, numittelber ander Duble lade: Ereppe fo wie Treppengebande von Spps, als einer febr talten und verfaltenben Steinart, an die fich bei eintretenbem Thanwetter die Fenchtigs feit baufig anwirft, maden ben Aufenthalt befonbere im Binter febr zwenbentig. Affein wer etwas unbernimme und leiftet, benet er moblan ben Drt moes geichieht? Genne ein beftiger Ratarrb überfiel mid, obne bas ich beshalb in meinem Barfat irre geworben mate.

Damals hatte das Brownische Dogma altere und jüngere Mediciner ergriffen: ein junger Freund, bemfelben ergeben, wußte von der Erfahrung, daß Pernvianischer Balfam, verbunden mit Opinm und Myrrhen, in den höchsten Benfabeln einen augenbicklichen Ställtand verursache und dem gefährlichen Berlauf sich entgegensehe: Er rieth mir zu diesem. Mittel; und in dem Augenblick war huften, Austwurf und alles verschwunden. Wohlgemuth begabich mich in Profesor Schellings Begleitung nach

Beimar, ale gleich zu Anfange bes Jahre ber Ratarrb mit verftartter Gemalt gurudfebrte und ich in einen Buftand gerieth, ber mir bie Befinnung raubte. Die Meinigen waren außer Kaffung, bie Merate tafteten nur, ber Bergog, mein gnabigfter Serr, bie Befahr überichauend, griff fogleich per= fonlich ein, und ließ burch einen Gilboten ben Sofrath Starte von Jena berübertommen. Es verain: gen einige Tage, ohne daß ich ju einem volligen Bemußtfenn gurndfehrte, und als ich nun burch bie Rraft der Matur and aratlice Bulfe mich felbft wies ber gewahr murbe, fand ich die Umaebung bes rech= ten Auges geschwollen, bas Geben gebinbert und mich übrigens in erbarmlichem Buftande. Der Fürft ließ in feiner forgfältigen Leitung nicht nach, ber boderfahrne Leibargt, im Praftifden von ficherm Griff, bot alles auf, und fo ftellte Solaf und Eranfpiration mich nach und nach wieber ber.

Innerlich hatte ich mich indeffen schon wieder so gestaltet, daß am 19 Januar die Langeweile des Juftandes mir eine maßige Thatigteit absorderte, und so wendete ich mich zur Uebersehung des Theophraftischen Buchleins von den Farben, die ich schon langst im Sinne gehabt. Die nachsten Freunde, Schiker, herder, Boigt, Einsiedel und Loder warren thatig, mich über sernere bose Stunden binauszuheben. Am 22 war schon bei mir ein Consert veranstaltet, und Durchlaucht dem herzog sonnt' ich am 24, als am Tage, wo er nach Bersont

lin reifte, für die die zuleht ununterbrochene Sorgfalt mit erheitertem Geiste danken: benn an diesem
Rage hatte sich das Auge wieder geoffnet, und man
durfte hoffen, frei und vollständig abermals in die
Welt zu schauen. Auch konnte ich zunächst mit genesendem Blid die Segenwart der durchlauchtigsten
herzogin Amalia und Ihrer freundlich geistreichen
Umgebung bei mir verehren.

Am 29 burchging ich die Rolle der Amenaide mit Demoifelle Caspers, einer sich beranbildensben Schauspielerin. Freund Schiller leitete die Proben, und so gab er mir denn auch den 30 Abende nach der Anfführung Rachricht von dem Gelingen. So ging ich ferner dieselbe Rolle mit Demoiselle Jagemann durch, deren Naturell und Berdienst als Schauspielerin und Sangerin damals ein Berehrer nach unmittelbaren Eindrücken hatte schildern sollen.

Brauchbar und angenehm in manchen Rollen war Ehlers als Schauspieler und Sanger, besonders in dieser letten Eigenschaft geselliger Unterhalstung höchst willsommen, indem er Balladen und and dere Lieder der Art zur Guitarre mit genauester Präcision der Tertworte, ganz unvergleichlich vortrug. Er war unermüdet im Studiren des eigentlichsten Ausbruck, der darin besteht, daß ber Sanger nach Einer Melodie die verschiedenste Bedeutung der einzelnen Strophen hervorzuheben und so die Psiicht des Lyrisers und Episers zugleich zu ers

fallen weiß. hiewn burchbrungen ließ er fich's germ gefallen, wenn ich ihm zumuthete, mehrere Abende ftunden, ja bis tief in die Nacht hinein, daffelbe Lieb mit allen Schattirungen aufs phuttlichte zu wiederholen: benn bei der gelungenen Praris überszengteer fich, wie verwerflich alles fogenannte Durchscomponiren der Lieder fep, wodurch der allgemeintlyrische Charatter ganz aufgehoben und eine falsche Eheilnahme am Einzelnen gefordert und erregt wird.

Schon am 7 Februar regte fich in mir bie probuctive Ungebuld, ich nahm ben Fauft wieber vor und juhrte stellenweise basjenige ans, was in Belchnung und Umrif schon langst bor mir lag.

Als ich ju Ende vorigen Jahrs in Jena ben Tancred bearbeitete, ließen meine bortigen geistreichen Frennde den Borwurf laut werden, daß ich mich mit Franzöfischen Studen, welche bei der jedigen Gesinnung von Dentschland nicht wohl Gunst erlangen tonnten, so emsig beschäftige und nichts Eigenes vornahme, wovon ich doch so manches hatte merken lassen. Ich rief mir daher die natürliche Tochter vor die Seele, deren ganz ausgeführtes Schema schon seit einigen Jahren unter meinen Napieren lag.

Gelegentlich dacht' ich an das Weitere; alleinburch einen auf Erfahrung gestühten Aberglauben, daß ich ein Unternehmen nicht aussprechen durfe, wenn es gelingen solle, verschwies ich selbst Schlelern diese Arbeit und erschien ihm daher als unheilnehmend, glauben- und thatlos. Ende December find' ich bemertt, baß ber erfte Act ber naturlisden Lochter vollenbet worben.

. Doch fehlte es nicht an Ableitungen, befonbers naturmiffenichaftlichen, fo wie ine Bbilofophiabe und Literarifde. Ritter befuchte mid oftere, und ob ich gleich in feine Bebandinnasmeife mich nicht eant finden fonnte, fo nabm ich boch gern von ibm auf, mas er von Erfahrungen überlieferte und mas ter nach feinen Beftrebungen fich ind Bange ausgu: bilben getrieben mar. In Geeling und Golegel blieb ein thatines mittheilenbes Berbaltnif. Tied bielt fic langer in Beimar auf, feine Gegenwart war immer anmuthig forbernd. Mit Daulus blieb ebenfalls ein immer gleides Berbunbnis; wie benn alle biefe Berhaltniffe burch die Rabe von Beimar und Jena fich immerfort lebendig erhielten und burch meinen Aufenthalt am lettern Orte immer mehr beftätigt murben.

Won Raturhiftvrischem berührte mich weniges; ein trummer Glephantenzahn ward nach einem grofen Regenguß in ber Selmerbder Schlucht entbedt.
Er lag hober als alle die bisherigen Reste dieser fruhern Geschöpfe, welche in den Lufftelnbruchen,
eingehullt in dieses Gestein, wenig fuß über der
Jim zefunden werden; dieser aber ward unmittelbar auf dem Rallstoh unter der aufgeschwemmten
Erde im Gerölle entdedt, über der Ilm etwa zwephundert. Er ward zu einer Zeit gefunden, wo ich,
bergleichen Gegenständen entfremdet, daran wenig

Antheil nahm. Die Finder hielten die Materie für Meerschaum und schieden solche Stude nach Eisenach, nur kleine Trummer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Werner jedoch, bet einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte so-gleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten und der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Berhältniffe, in die ich durch ben Befist bes Freiguts zu Roßla getommen war, forberten aufmertfame Theilnahme für einige Beit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig zu benuten wußte. Der erfte Pacter war auszutlagen, ein neuer einzusehen, und man mußte die Erfahrungen für etwas rechnen, die man im Berfolg so fremdartiger Dünge nach und nach gewonnen batte.

Bu Ende Marz war ein landlicher Anfenthalt schon erquidlich genug. Defonomen und Juristen überließ man das Geschäft und ergöhte sich einstweislen in freier Luft, und weil die Sonclusion ergo dibamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bei dieser Gelegenheit manches herfommliche und willturliche Fest gesevert; es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesehten Tasel vermehrten das Desicit, das der alte Pachter zurücgelassen hatte.

Der nene war ein leidenschaftlicher Freund von Baumgucht; feiner Reigung gab ein angenehmer

Thalgrund von dem fruchtbarften Boden Gelegenbeit zu folden Anlagen. Die eine buidige Geite bes Abbangs, burd eine lebendige Quelle gefdmudt, rief bagegen meine alte Partipieleren ju gefdlan= gelten Begen und gefelligen Raumen bervor : genug . es fehlte nichts als das Rugliche, und fo mare biefer fleine Befit booft munichenswerth geblieben. Much die Nachbarichaft eines bedeutenden Stadtdens, fleinere Orticaften, burd verftandige Beamte und tuchtige Pachter gefellig, gaben bem Aufenthalt befondern Reig; die icon entichiedene Strafenführnng nach Edardeberge, welche unmittelbar binter dem Sausgarten abgeftedt murbe, veranlagte bereite Gedanten und Dlane, wie man ein Lufthausden anlegen und von bort an ben belebenden Deffuhren fich ergoben wollte; fo daß man fich auf dem Grund und Boden, der einträglich batte werden follen, nur neue Gelegenheiten gu vermehrten Ausgaben und verberblichen Berftreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fur's Leben bebentende Feperlichfeit fiel jedoch im Innern des Saufes in diesen Tagen vor. Die Confirmation meines Sohnes, welche herber nach seiner eblen Beise verrichtete, ließ uns nicht ohne rührende Erinnerung vergangner Berhaltniffe, nicht ohne hoffnung funftiger freundlicher Bezüge.

Unter diefen und andern Ereigniffen war ber Eag hingegangen ; Aerste fowohl ale Freunde ver-

Antheil nahm. Die Finder hielten die Materie fur Meerschaum und schieten solche Stude nach Eisenach, nur kleine Trummer waren mir zugekommen, die ich auf sich beruhen ließ. Bergrath Berner jedoch, bei einem abermaligen belehrenden Besuche, wußte so-gleich die Sache zu entscheiden, und wir erfreuten und der von einem Meister des Fachs ausgesprochenen Beruhigung.

Auch die Verhältniffe, in die ich durch ben Befist bes Freiguts zu Roßla getommen war, forberten aufmertfame Theilnahme für einige Zeit, wobei ich jedoch die Tage, die mir geraubt zu werden schienen, vielseitig zu benuten wußte. Der erfte Pacter war auszullagen, ein neuer einzusehen, und man mußte die Erfahrungen für etwas rechnen, die man im Berfolg so frembartiger Dünge nach und nach gewonnen batte.

Bu Ende Mary war ein landlicher Aufenthalt schon erquidlich genug. Defoumen und Juristen überließ man das Geschäft und ergöhte sich einstweislen in freier Luft, und weil die Sonclusion ergo dibamus zu allen Prämissen paßt, so ward auch bet dieser Gelegenheit manches herfommliche und willturliche Fest gesevert; es sehlte nicht an Besuchen, und die Kosten einer wohlbesehten Tasel vermehrten das Desicit, das der alte Pachter zurucgelassen hatte.

Der nene war ein leibenschaftlicher Freund von Baumgucht; seiner Reigung gab ein angenehmer

Thalarund von bem fruchtbarften Boben Gelegenbeit zu folden Anlagen. Die eine buidige Seite bes Abbanas, burd eine lebendige Quelle gefdmudt. rief bagegen meine alte Partipieleren ju gefchlangelten Begen und gefelligen Raumen hervor ; genug . es febite nichts als bas Rublice, und fo mare biefer fleine Befit bochft munichenswerth geblieben. Much die Nachbarichaft eines bedeutenden Stadtdens, fleinere Orticaften, burch verftandige Beamte und tuchtige Pachter gefellig, gaben bem Aufenthalt besondern Reiz; die icon entschiedene Strafenführnng nach Edardeberge, welche unmittelbar hinter dem Sausgarten abgestedt murde, veranlagte bereite Bedanten und Plane, wie man ein Lufthauschen anlegen und von dort an den belebenden Deffuhren fich ergoben wollte; fo bag man fic auf bem Grund und Boben, ber einträglich batte merben follen, nur neue Gelegenheiten zu vermehr= ten Ausgaben und verberblichen Berftreuungen mit Behagen vorbereitete.

Eine fromme, fur's Leben bebentenbe Feperlichfeit fiel jedoch im Junern bes Saufes in biefen Lagen vor. Die Confirmation meines Sohnes, welche Herber nach feiner eblen Beife verrichtete, ließ und nicht ohne ruhrenbe Erinnerung vergangner Berhaltniffe, nicht ohne hoffnung tunftiger freundlicher Bezüge.

Unter biefen und andern Greigniffen mar ber Cag hingegangen ; Aerste fowohl ale Freunde ver-

langten, ich folle mich in ein Bab begeben, und ich ließ mich, nach dem damaligen Starbungefoftem, um fo mehr für Pormont befrimmen, als ich mich nach einem Aufenthalt in Göttingen schon läugst gesehnt hatte.

Den 5 Juny reif'te ich ab von Beimar, und gleich die ersten Meilen waren mir hochst erfrischend; ich fonnte wieder einen theilnehmenden Blid auf die Welt werfen, und obgleich von feinem afthetischen Gefühl begleitet, wirtte er doch hochst wohlt thatig auf mein Innered. Ich mochte gern die Folge der Gegend, die Abwechselung der Landesart bemerken, nicht weniger den Charafter der Städte, ihre altere herfunft, Erneuerung, Polizep, Arten und Unarten. Auch die menschliche Gestalt zog mich an und ihre hochst merkaren Verschiedenheiten; ich fühlte, daß ich der Welt wieder angehörte.

In Gottingen bei ber Arone eingefehrt bemertt' ich, als eben die Dammerung einbrach, einige-Bewegung auf ber Strafe, Stubirenbe famen und gingen, verloren fich in Seitengafichen und traten in bewegten Maffen wieder vor. Endlich erfcholl auf einmal ein freudiges Lebehoch! aber auch im Augenblick war alles verschwunden. Ich vernahm, daß bergleichen Beifallsbezeugungen verpont seven, und es freute mich um so mehr, daß man es gewagt hatte mich nur im Borbeigehen aus bem Stegreise zu begrüßen. Gleich darauf erhielt ich ein Billet,

unterzeichnet Schuhmacher aus holftein, ber mir auf eine anständig vertrauliche Art den Borsat meldet, den er und eine Gesellschaft junger Freunde gehegt, mich zu Michaeli in Beimar zu besuchen, und wie sie nunmehr hofften bier am Ort ihren Bunsch befriedigt zu sehen. Ich sprach sie mit Antheil und Bergnügen. Ein so freundlicher Empfang ware dem Gesunden schon wohlthätig gewesen, dem Genesenden ward er es doppelt.

Sofrath Blumen bad empfing mid nad-gewohnter Beife. Immer von bem Reuften und Mertwurdigften umgeben ift fein Billfommen jederzeit belehrend. Ich fab bei ihm den erften Weroli= then, an welches Maturerzeugniß ber Glaube uns erft vor turgem in die Sand gegeben marb. Ein junger Raftner und von Arnim, fruber befannt und verwandten Sinnes, suchten mich auf und begleiteten mich jur Reitbahn, wo ich ben berubmten Stallmeifter Aprer in feinem Birfungs: treife begrußte. Gine moblbeftellte Reitbabn bat immer etwas Impofantes; bas Dferb ftebt als Thier febr bod, boch feine bebeutende weitreichende Intelligeng wird auf eine munderfame Beife burch gebunbene Extremitaten befdrantt. Gin Gefdopf, bas bei fo bedeutenden, ja großen Eigenschaften fich nur im Ereten, Laufen, Rennen gu außern vermag, ift ein feltfamer Begenftand für die Betrachtung, ja man überzengt fich beinabe, daß es nur gum Organ bes Menichen geichaffen fep, um gefellt ju boberem

Sinno und Jwede bad Ariftigfte, wie bad Mumu: thigfte bis jum Unmöglichen andjurichten.

Warum denn and eine Meithabn fomohithatig auf den Berftandigen wirkt; ist daß man hier, niels leicht einzig in der Belt; die zwedmäßige Befchränlung der That, die Verbannung aller Millier, ja des Infalls mit Angen ichaut und-mit demi Geiste begreift. Menschen und Thier verschmelzen dier dergestalt in Eins, daß man nicht zu sogen wußte, wer denn eigentlich den andern erzieht. Dergieichen Betrachtungen wurden bis auss hichte gesteigere, als man die zwep Paare sogenannter weißgeborner Pforde zu sehen besam, welche Fürste Sangusta in Hannover für eine bedeutende Summe gesauft hatte.

Bon ba ju ber allerenhigften und unfichtbarften Ehatigteit überzugehen, mar in oberflächlicher Befchauung ber Bibliothel gogonnt; manifuhlt fich wie in der Gegenwart eines großen Capitals, bas geranfchlos unberechenbare Zinfen fpenbet.

Hofrath henne zeigte mir Ropfe hamerischer Selben von Lischbein in großem: Maßtabe ausgeschort; ich tannte die hand des uiten Freundes wieder, und freute mich feiner fortgesetzen: Bemdbungen, durch Studium der Antite fich der Ginsicht zu nähern, wie der bilbende Aunftler mit dem Dicheter zu wetteifern habe. Wie viel weiter war man nicht schon gesommen als vor zwanzig Jahren, da der treffliche, das Aechte vorahnende Leffing vor den Irwegen des Grasen Caplus warnen, und ge-

gen Alog und Michel feine teberzeugung vertheibis gen mußte, bag man namlich nicht nach dem homer, fondern wie homer mpthologischepische Gegenstanbe bilbtunftlerisch zu befandeln habe.

Reue und ernemerte Belauntschaften fanden: fich wohlwollond, ein. Unter Leitung. Blumenbuch befeb. ich abermals die Museen, und fand im Steinereiche mir noch unbefannte außereuropäische: Wufterfigier.

Und wie denn jeder Ort den fremden Andommling zerftreuend hin: und herzieht und unfero fåbigfeit, das Interesse mit den Gogenständen schnell zu wechseln, von Augenblick zu Augenblick in Mafpruch nimmt, so wuste ich die Bemuhung des Professors Osiander zu schähen, der mir die michtige Anstalt des neu- und sonderbar erbauten Accouchirhanses, so wie die Behandlung des Geschäftes erllärend zeigte.

Den Lodungen, mit denen Blumenbach die Jugend anzuziehen und sie unterhaltend zu belehren
weiß, entging auch nicht mein zehnjähriger Gobu.
Als der Annbe vernahm, daß von den vielgestaltigen
Wersteinerungen der Heinberg wie zusammengeseht
sep, drängte er mich zum Besuch dieser Sobe, wo
denn die gewöhnlichen Gebilde häufig ausgepacht, die
feltnern aber einer spätern emsigen Forschung worbehalten wurden.

Und so entfernte ich mich ben 12 Juny von biefem einzig bedentenben Orte, in ber angenehm beruhigenden hoffnung mich gur Nachcur langer bafelbft aufguhalten.

Der Beg nach Pprmont bot mir neue Betrachtungen dar; das Leinethal mit seinem milben Charalter erschien freundlich und wöhnlich; die Stadt Einbec, deren hoch aufstrebende Dächer mit Sandfeinplatten gebeckt sind, machte einen wundersamen Lindruck. Sie selbst und die nächste Umgegend mit dem Sinne Zadigs durchwandelnd, glaubt' ich zu bemerken, daß sie vorzwanzig, drepsig Jahren einen trefflichen Burgemeister musse gehabt haben. Ich sichloß dieß aus bedentenden Baumpstanzungen von ungefähr diesem Alter.

In Pprmont bezog ich eine schine, ruhig gegen bas Ende bes Orts liegende Bohnung bei dem Brunnencassierer, und es konnte mir nichts glud-licher begegnen als daß Griesbachs ebendaselbst einzemiethet hatten, und bald nach mir ankamen. Stille Nachbarn, geprufte Freunde, so unterrichtete als wohlwollende Personen trugen zur ergößlichen Unterhaltung das Borzüglichste bei. Prediger Schuß aus Bückburg, jenen als Bruder und Schwager, und mir als Sleichniß seiner längst bekunnten Geschwister hochst willsommen, mochte sich gern von allem was man werth und wardig halten mag, gleichfalls unterhalten.

Sofrath Richter von Gottingen, in Begleitung des augenfranten Fürsten Sangueto, zeigte fich immer in den liebenswürdigsten Eigenheiten, heiter auf trodne Beife, nedifc und nedenb, balb ironifc und parador, balb grundlich und offen.

Mit folden Perfonen fand ich mich gleich anfange jufammen; ich wußte nicht, daß ich eine Babezeit in befferer Gefeficaft gelebt hatte, besonders ba eine mehrjabrige Belanntichaft ein wechselseitig bulbenbes Vertrauen eingeleitet hatte.

١

i

ţ

Auch lernte ich tennen Frau von Weinheim, ehemalige Generalin von Bauer, Madame Scholin und Raleff, Berwandte von Madame Sander in Berlin. Anmuthige und liebenswirdige Freundinnen machten biefen Cirfel bochft munfchenswerth.

Leiber war ein sturmisch-regnerisches Wetter eis ner oftern Zusammenkunft im Freien hinderlich; ich widmete mich zu hause der Uebersehung des Theophrast und einer weitern Ausbildung der sich immermehr bereichernden Farbenlehre.

Die merkwurdige Dunsthohle in ber Nahe bes Ottes, wo das Stickgas, welches mit Wasser verbunden so fraftig heilsam auf den menschlichen Korper wirkt, sur sich unsichtbar eine tobtliche Atmosphare bilbet, veranlaste manche Bersuche, die zur Unterhaltung dienten. Nach ernstlicher Prufung des Locals und des Niveau's jener Luftschicht konnte ich die auffallenden und erfreulichen Experimente mit sicherer Kuhnheit anstellen. Die auf dem unsichtbaren Elemente lustig tanzenden Seisenblasen, das plösliche Berloschen eines fladernden Strohwisches, das augenblickliche Wiederentzunden, und was der

gleichen sonft noch mar, bereitete flaunenbes Ergöhen solchen Personen, die das Phanomen noch gar nicht fannben, und Bewunderung, wenn fie es noch nicht im Großen und Freien ansgesührt geseben hatten. Und als ich nun gar dieses geheimnisvolle Agens, in Pyrmonter Flaschen geschült, mit nach hause trug und in jedem ausbeinend teeren Trinkglas das Bunder des ausbischenden Wachsstedes wiederholte, war die Gesellschaft vollig zusrieden und der unglaubige Brunnenmeister so zur Ueberzeugung gelangt, daß er sich bereit zeigte, mix einige dergleichen wasserleere Flaschen den ubrigen gestüllten mit beizupacken, deren Inhalt sich auch in Weimar noch völlig wirksam offenbarte.

Der Fufpfad nach Lube, zwischen abgeschränkten Weldeplagen ber, warb oftere zurückgelegt. In bem Dertchen, bas einigemal abgebrannt war, erregte-eine besperate hausinschrift unfere Aufmertsfauteit: fie lautet:

Sott fegne bas Haus! Iwenmal rannt' ich heraus, Denn zwenmal ist's abgebrannt, Remm' ich zum brittenmal geranut, Da segne Sott meinen Lauf, Ich bau's wahrlich nicht wieber auf.

And Franciscaner-Alofter ward befucht und gie nige bangebutene Mild genoffen. Eine malte Airche außerhalbides Orteg gab den erften unschuldigen Behriff eines folden friheren Gotteshanfes mit Schiff und Kerugungen unter Linem Dach bei volslig glattem nuverpiertem Borbergiebel. Man fchrieb fieiben Zeiten Caris bed Grofinn ju; auf ulle Fälle ift fix uraktigu achten, es fep nun der Zeit nach, oder daß fle die uranfänglichen Bedürfniffe jener Gegand austyricht.

Mich und besonders meinen Sohn überraschte hocht angenehm das Anerbieten des Rectors Berener uns auf den sogenannten Arpstallberg hinter Lübe zu führen, wo man bei hellem Sonnenschein die Neder von tausend und aber tausend kleinen Bergtrystallen widerschimmern sieht. Sie haben iheren Ursprung in kleinen Hohlen eines Mergelsteins, und sind auf alle Weise merkwürdig als ein neueres Erzeugnis, wo ein Minimum der im Kaltgestein enthaltenen Kieselerde, wahrscheinlich dunstartig besteit, rein und wasserbell in Krystalle zusamementritt.

Forner bestuckten wir die hinter dem Konigeberge von Quatern angelegte wie auch betriebene Mefferfabrit, und fanden uns veranlaßt, ihrem gant nah bet Ppmwert-gehaltenen Gottebienst mehrmale beizuwohnen, besten, nach langer Erwartung, für impurvifirt-geiten follende Rhetvil taum jemand das erstemmt, geschweige denn bei wiederholtem Besuch, für infrürt anertennen mochte. "Es ist eine eranniger Gache; daß ein reiner Eultus, jeder Wit, sebalb er an Orte beschränft und durch die Zeit bedingt ift, eine gewiffe heuchelen niemals gang ablehnen tann.

Die Königin von Frantreich, Gemablin Ludwig bes XVIII, unter bem Ramen einer Grafin Lille, erichien auch am Brunnen, in weniger aber abgesichloffener Umgebung.

Bebeutende Manner habe ich noch zu nennen: Confistorialrath horft ig und hofrath Marquart, ben lettern als einen Freund und Nachfolger gim=mermanns.

Das forthauernde üble Wetter brangte die Gefellschaft oftere ins Theater. Mehr bem Personal
als den Studen wendete ich meine Ausmertsamkeit
zu. Unter meinen Papieren find' ich noch ein Verzeichniß der sammtlichen Namen und der geleisteten
Rollen, der zur Beurtheilung gelassene Plat hingegen ward nicht ausgefüllt. Iffland und Robebue
thaten auch hier das Beste, und Culalia, wenn
man schon wenig von der Rolle verstand, bewirkte
doch, durch einen sentimental tonend weichlichen
Bortrag, den größten Effect; meine Nachbarinnen
zerflossen in Thranen.

Was aber in Pprmont apprehensto wie eine bose Schlange sich burch die Gesellschaft windet und bewegt, ist die Leidenschaft des Spiels und das daran bei einem jeden, selbst wider Willen, erregte Interesse. Man mag um Wind und Wetter zu entgeben in die Sale selbst treten, oder in besfern Stunden die Allee auf und abwandeln, überall zischt

das Ungeheuer durch die Reihen; bald hort man, wie angftlich eine Sattin den Semahl nicht weiter zu spielen ansieht, bald begegnet und ein junger Mann, der in Berzweiflung über seinen Berlust die Geliebte vernachlässigt; die Brant vergist; dann erschalt auf einmal ein Auf gränzenloser Bewunderung: die Bant sep gestengt! Es geschah diesmal wirklich in Roth und Schwarz. Der vorsichtige Gewinner sette sich alsbald in eine Posichaise, seinen unerwartet erworbenen Schah bei naben Freunden und Berwandten in Sicherheit zu bringen. Er fam zurück, wie es schien mit mäßiger Borse, denn er lebte stille fort, als wäre nichts geschehen.

Mun aber tann man in biefer Gegend nicht verweilen , obne auf jene Urgeschichten hingewiesen gu werben, von benen und Romifche Schriftsteller fo ebrenvolle Radrichten überliefern. Sier ift noch bie Umwallung eines Berges fictbar, bort eine Reibe von Sugeln und Thalern, wo gewiffe Beeredzüge und Solachten fich hatten ereignen fonnen. Da ift ein Gebirge-, ein Ortoname, ber bortbin Binte ju geben icheint; bertommliche Gebrauche fogar beuten auf die frubeften rob fevernben Beiten, und man mag fic webren und wenden wie man will, man mag noch fo viel Abneigung beweisen, vor folden dus dem Ungewiffen ins Angewiffere verleiten= ben Bemubungen, man findet fic wie in einem magifden Rreife befangen , man ibentificirt bas Bergangene mit ber Gegenwart, man befdrantt bie allgemeinste Mauntickett auf die zebesmal nächste und führte fic zulast in dem behäglichken Bustande, wolle man für Einen Augendlick wähnt, mun habe sich das Umfuhlichke zur unmittelbaren Ankhawung gebracht:

Durch Unterhaltungen folder Art, gefellt jum Lefen von fo manderlei heften, Budern und Butchelden, alle mehr ober weniger auf bie Geschichte von Pprmont und bie Nachbarschaft bezuglich, warb guleht ber Gebante einer gewissen Darstellung in mir rege, wozu ich nach meiner Beise sogleich ein Schema verfertigte.

Das Jahr. 1582., wo auf einmaliein wunberfamer Bug aud allen Beltgegenben nach Bormont bin-Aromee, und bie swar befannte aber nochenicht froche berichmte Quelle mit ungabligen Gaften beimfrebte, melde bei vollig, mangelnbeir Gineichtmagn fich auf bie frimmerlichte, und munberlichte Urt bebeifete musten, . marb :als .pran nanter: Mement eraufffen und auf einen folden Beitpunft. einen folden unbars bereiteten: Zuftand:apormarte undurudmarte witt Mitinden erbant , bas jaur Ablicht batte, wie bie Amusemens des coux de Sna, fomebl in ber Reme: ale ber Gegenmert eine unterhaltenbe Beleb= rang gu gewähren. Bie aber ein fo loblides Ums ternehmen unterbrochen und aufest gant aufgegebert worben, wird aus dem Nachfolgenben deutlich merben. Sebad fann ein allgemeiner Entmurf unter anborn fleinen Miffähen bem Lefer zunächt mitgen theilt worben.

Ich hatte die leiten Tage bei fehr unbeständigem: Better nicht auf bar angenehmfte zugebracht und fing aw ju fürchten, mein Aufenthalt in Pramont: wurde mir nicht zum heif gebeiben. Nach einer fo hobentzundlichen Arantheirmichabermals im Browenischen Sinne einem fo entschieden anregenden Babe: zuguschieden, war vielleicht nicht ein Zeugnift richtig: beurtheilender Aerste. Ich war auf einen Gradiveilbar geworden, daß mich Nachte die heftipfte. Biutobewegung nicht schlafen ließ, bei Tage daß Gleichgultigste in einen excentrischen Zustand werseschtet.

Der herzog mein gnabigster herr kamben Infre ten Promont an, ich erfuhr, was sich zunächt in Meimar zugetragen und was bafelbst begunnen warten; aber eben jener aufgeregte Busind ließ mich einer swerenwunschten Nabe nicht genießen. Das forte dauernde Regenwetter verhinderte jede Geselligseit im Freien; ich entfernte mich am 17 July, wenig erbant von den Refultaten meines Ausentbalts.

Durch Bewegung und Berfirenung auf der Reife, auch wahl wegen unterkaffenen Gebrauchs des auferegenden Mineralwaffers, gelangt ich in glücklichere Etimmung nach Göttingen. Ich bezog eine angesehme Bahnung bei dem Juftrumentenmacher Kornner an der Allee im ersten Stocke. Mein eigentslicher Bued bei einem längern Aufenthaltidafelbst

war, die Luden des biftorifden Theils ber Farben= lebre, beren fic noch manche fublbar machten, ab= idlieflich auszufullen. 3d batte ein Berzeichniß aller Buder und Schriften mitgebracht, beren ich bisher nicht habhaft merben tonnen; ich übergab fol= des dem herrn Drofeffor Reuß und erfuhr von ibm fo wie von allen ibrigen Angestellten bie ent= fcbiedenfte Beibulfe. Richt allein marb mir mas ich aufgezeichnet hatte vorgelegt, fondern auch gar mandes, bas mir unbefannt geblieben mar, nach= Einen großen Theil des Tage vergonnte man mir auf ber Bibliothet gugubringen, Berte murden mir nach Saufe gegeben, und fo verbracht' ich meine Beit mit bem größten Rugen. Die Gelehrtengeschichte von Gottingen , nach Dit= ter, ftubirte ich nun am Orte felbft mit größter Aufmertfamteit und eigentlichfter Theilnahme, ja ich ging die Lections-Ratalogen vom Urfprung ber Afabemie forgfaltig burd, woraus man beun bie Beichichte ber Biffenicaften neuerer Beit gar wohl abnebmen fonnte. Sodann beachtete ich vorzuglich bie fammtlichen phyfitalifchen Compendien, nach welchen gelefen worden, in ben nach und nach aufeinander folgenden Ausgaben, und in folden befonbere bas Cavitel von Licht und Farben.

Die übrigen Sturben verbracht' ich fobann in großer Erheiterung. Ich mußte bas ganze bamals lebende Gottingen nennen, wenn ich alles, mas mir an freundlichen Gefellschaften, Mittage: und Abendtafeln, Spaziergängen und Lanbfahrten zu Theil ward, einzeln aufführen wollte. Ich gebenke nur einer angenehmen nach Wehnde mit Professor Bouzterwed zu Oberamtmann Westfeld, und einer andern von Hofrath Meiners veranstalteten, wo ein ganz heiterer Tag zuerst auf der Papiermühle, dann in Poppelshausen, serner auf der Plesse, wo eine stattliche Restauration bereitet war, in Seselsschaft des Professor Fiorillo zugebracht, und am Abend auf Mariaspring traulich beschlossen wurde.

Die unermubliche durchgreisende Belehrung hofrath Blumenbachs, die mir so viel neue Kenntniß
und Aufschluß verlieh, erregte die Leidenschaft meines Sohnes für die Fossilien des heinberged. Gar
manche Spazierwege wurden dorthin vorgenommen,
die häusig vortommenden Eremplare gierig zusammengesucht, den seltnern emst nachgespurt. hierbei ergab sich der merkwürdige Unterschied zwever
Charaktere und Lendenzen: indeß mein Sohn mit
der Leidenschaft eines Sammlers die Vortommnisse
aller Art zusammentrug, hielt Eduard, ein Sohn
Blumenbachs, als geborner Militär, sich bloß an
die Belemniten und verwendete solche, um einen
Sandhausen als Festung betrachtet mit Palisaden
zu umgeben.

Sehr oft besucht' ich Professor Sofmann, und ward ben Arpptogamen, die für mich immer eine unzugängliche Provinz gewesen, näher bekannt. Ich sah bei ihm mit Bewunderung die Erzeugnisse Beloffaler Ferrentrauter, bie bad fonft nur burch Mitroffope Sichtbare dem gewöhnlichen Angesbilde entgegen führten. Ein gewaltsamer Regengußüberschwenmute den untern Garten, und einige Straßen won Gottingen standen unter Wasfer. hierand: erswuche und eine sonberbare Berlegenheit. Bu einem herrlichen, bei hofrath Martens angestellten Gastmahl sollten wir und in Portochaisen hindringen laffen. Ich fam gludlich durch, allein der Freund, mit meinem Sahne zugleich eingeschachtelt, mard den Arigern zu schwer, sie sehten wie bei erornem Pflaster den Kaften nieder, und die geputzen Instenden waren nicht menig verwundert, den Swom zu ihnen hereindringen zu führen.

Nuch Professor Sepfers zeigte mir die Infirumente der Sternwarte mit Gefälligkeit umft andlich vor. Mehrere bedeutende Fremde, deren man auf frequentinten Universitäten immer als Gifte zu sinden pflegt, lernt' ich dafelbst kennen, und nut jedem Lag vermehrte sich der Arichthum meines Gewinnes über alles Erwarten. Und so hab' ich dann auchder freundlichen Theilnahme des Professon Sartorius zu gebenten, der in allem und jedem Bedürfen, bergleichen man an fremden Orten mehr oder weniger ausgeseht ist, mit Rath und That fortwickrend zur hand ging, um durch ununterbrochene Sesessigkeit die sämmtlichen Ereignisse meines dortigen Aussen zu verstechten. Much hatte berfelbe: in Gefellschaft mit. Anofessor in ngo die Geneigtheit einen Wortnag von mie ju verlangen, und was ich denn eigenflich bei meiner Fandenlehre dendschtige, naher zu vernehmen. Eisum inichen Anthager durft' ich mohl, halb Scharz halb Ernft, ist eigner Fastung und tlebung nachgeben; doch donnte bei meiner nach niche dollständigen Woherrschung des Gegenstandes dieser Versuch weber mir noch ihnen zur Befriedigung andschlagen.

So verbrack' ich benn die Beit so angenehm als indhlich, und mußter noch gulest gewahr werden, wie gefährlich edisepisich einer so gwifen Wasse wur Galebrfamfeit zu nahern: denn indem ich, um einselnerin mein Gefchift einschlagender Dissentationen millen, ganze Rande dergleichen alademischer Schriften normich legte, so fand ich nebenher alleitig, so wiel Anladendra, daß ich bei meiner ohnehin, leicht zu erregenden Bestimmbarteit und Wortenntuff in wielen, sichern, hier und da hingezogen ward und nechen Gollectonern eine bunte Gestakt anzunehmen dnohen. Ich safter mich jedoch hald wieder ins Enge und wußte zur rechten Zeit einem Abschluß zu sinden.

Indes ich nun eine Reihe van Tegen nühlich und angenehm, wie es wohl selten geschicht, dubrachte, so erlitt ich bagegen zur Rachtzeit gar manche Unhliben, die im Augenblich hichst verdrießlich und in der Folge lächerlich erscheinen,

Meine fcone und talentrolle Freundin Dem.

Jagemann batte furt por meiner Anfunft bas Dubli= cum auf einen boben Grad entzudt: Chemanner gebachten ihrer Borauge mit mehr Entbufiasmus als den Krauen lieb mar, und gleicherweise fab man eine erregbare Jugend bingeriffen; aber mir batte die Superioritat ibrer Natur : und Runftgaben ein großes Unbeil bereitet. Die Tochter meines Birthee Dem. Rramer batte von Ratur eine recht icone Stimme, burd Uebung eine gludliche Ausbilbung berfelben erlangt, ihr aber fehlte die Anlage gum Eriller, beffen Anmuth fie nun von einer fremben Dirtuofin in bochfter Bolltommenheit gewahr worben; nun ichien fie alles Uebrige gu vernachlaffigen und nahm fich vor, biefe Bierbe bes Gefanges gu erringen. Wie fie es damit die Tage über gehal= ten, weiß ich nicht ju fagen, aber Rachts, eben wenn man'fich au Bette legen wollte, erftieg ibr Eifer ben Gipfel: bis Mitternacht wiederholte fie gewiffe cabengartige Gange, beren Schluß mit einem Eriller gefront werben follte, meiftens aber baflich entftellt, menigstens obne Bedeutung, abgefoloffen murbe.

Andern Anlaß zur Verzweiflung gaben ganz ents gegengefette Lone; eine hundeschaar versammelte sich um das Edhaus, deren Gebell anhaltend unerträglich war. Sie zu verscheuchen, griff man nach bem ersten besten Werfbaren, und da siog denn manches Ammonshorn des heinberges, von meinem Sohne muhsam herbeigetragen, gegen die unwillTommenen Oftheflorer, und gewöhnlich umfonft. Dein weini wie alle verfcendt glaubten, bellt es immerfort bis wir endlich entbetten, daß über unfern Sauftern fich ein großer hund des haufes am Feiflet aufecht gestellt feine Cameraden durch Etnebbedung hervorrief.

Aber bief mar noch nicht genug: aus tiefent Soldfe wedte mid ber undebenre Eon eines Bor: nes, als wenn es mir mufden bie Bettvorhange bittelnbliefe. Gin Dachtwäcker unter meinem Kenfler verrichtete fein Mint buf feinem Boften, und ich wat bobbest und brevfac unglattich, ale feine Offictentffen an affen Eden ber auf die Affee fab: renden Straffen antmorteten, um burd erichredenbe Tone und zu beweffen, daß fie für die Sicherheit unferer Rube beforgt feven. Run erwachte bie Eranthafte Reigbarteit, und es blieb mit nichts übrig, ale mit ber Doliger in Unterhaitblung gu treten, welche bie beiondere Gefaligfeit hatte, erft eins, dann mehrete biefer Sorner um des munderlichen Fremden willen jum Soweigen ju bringen, ber im Begriff mar die Rolle des Obeims in humpbro Minter ju Wielen, beffen ungebulbige Reisbarteit durch ein bear Dalbubrner jum thatigen Dabnfinn gesteigert wurde.

Befeiftt, froh und dantbar reifte ich ben 14 Ausguff von Gottingen ab, befuchte bie Bafaltbruche von Dransfeld, deren problemutifthe Erscheinung schon damals die Naturforscher beuntungigte. 3ch

bestieg den hoben Sahn, auf welchem bas icoufte Better die weite Umficht begunftigte, und ben Bes griff ber Lanbichaft vom Sary ber beutlicher faffen ließ. 3ch begab mich nach Sanndvrifd: Minden, bef= fen mertwurdige Lage auf einer Erdaunge, burch bie Bereinigung ber Werre und Rulbe gebilbet, einen febr erfreulichen Anblid barbot. Bon ba begab ich mich nach Caffel, wo ich bie Meinigen mit Drof. Mever antraf; wir befahen unter Anleitung bes wadern Rahle, beffen Gegenwart und an ben frubern Romifchen Aufenthalt gedenten ließ, Bilbelmsbobe an bem Tage, wo bie Springwaffer bas mannichfaltige Darf: und Garten : Local verberrlich: Bir beachteten forgfältig die toftlichen Gemablbe ber Bilbergalerie und bes Schloffes, burch: manbelten bas Dufeum und befuchten bas Thea: ter. Erfreulich mar und bas Begegnen eines alten theilnehmenden Freundes, Major von Eruchfes, ber in frubern Jahren durch redliche Tuchtigfeit fic in die Reibe ber Gobe von Berlichingen ju ftellen verdient batte.

Den 21 August gingen wir aber hobeneichen nach Areuzburg; am folgenden Tage, nachdem wir bie Salinen besehen, gelangten wir nach Eisenach, begrüßten die Wartburg und den Madelstein, wo sich manche Erinnerung von zwanzig Jahren ber bez tebte. Die Anlagen des handelsmanns Rose warren zu einem neuen unerwarteten Gegenstand inz bessen berangewachsen.

Darauf gelangte ich nach Gotha, wo Pring August mich nach altem freundschaftlichem Berhaltnist in seinem angenehmen Sommerhause wirthlich ausunahm und die gange Beit meines Aufenthalts eine im Engen geschlossene Safet hielt; wobei der Herzog und die theuren von Frankenbergischen Gatten niemals fehlten.

herr von Grimm, ber vor ben großen revolus tionaren Unbilden fluchtend, furs vor Lubmig bem Sedzebnten, gludlicher ale biefer von Daris entwichen mar, batte bei bem altbefreundeten Sofe eine fichere Freiftatt gefunden. Ale geubter Beltmann und angenehmer Mitgaft fonnte er boch eine innere Bitterfeit über ben großen erbulbeten Berluft nicht immer verbergen. Gin Beifpiel wie ba= male aller Befit in nichte gerfloß, fep folgende Beidichte: Grimm hatte bei feiner Flucht bem Beichaftetrager einige bunberttaufend Franten in Affignaten gurudgelaffen; biefe murben burch Danbate noch auf geringeren Berth reducirt, und als nun jeder Ginfichtige, die Bernichtung auch biefer Paviere voraus furchtend, fie in irgend eine ungerftorliche Baare umzufeben tractete, - wie man. benn g. B. Reis, Bachelichter und mas bergleichen nur noch jum Berfaufe angeboten murde, begierlich auffpeicherte - fo gauderte Grimme Gefchaftetrager megen großer Berantwortlichfeit, bis er julest in Berzweiflung noch etwas zu retten glaubte, wenn er die gange Summe für eine Garnitur Bruffeler

Mandetten und Bufentraufe bingab. Geimm feigte fie gern ber Gefellschaft, indem er launig ben Borjug pried, bag mohl niemand fo toftbare Staatszierben aufzuweifen habe.

Die Erinnerung früberer Beiten, wo man in ben achtziger Jahren in Gotha gleichfalls gufammen gemefen, fic mit poetifden Bortragen, mit affetift literarifden Mitthellungen unterhalten, fach freitich febr ab gegen ben Angenblid, wo eine Soff: nung nach ber andern verfdwand, und man fich, wie bei einer Sundfinth laum auf ben bochften Gipfeln, fo bier taum in ber Rabe erhabener Gonner und Rreunde gefichert glaubte. Indeffen fehlte es nicht an unterhaltenber Beiterfeit. Deinen eintretenben Geburtstag wollte man mit gnabiger Aufmertfamteit bei einem folden gefchloffenen Mable fevern: foon an den gewohnlichen Gangen fab man einigen Unterfchied: beim Dachtifc aber trat nun bie fammtliche Livree bes Prinzen in ftattlich gefletbetem Bug herein, voran der Saushofmeifter; biefer trug eine große, von bunten Dachenbaten flam: mende Doxte, deren ins Salbhundert fich belaufende Anzahl einander zu schmelzen und zu verzehren brobte, anftatt bas bei Rinderfeverlichteiten ber Art. noch Raum genug für nachftfolgende Lebeneterzen übrig bleibt.

Auch mag bieß ein Beifpiel fenn, mit welcheramfanbigen Naivetat man ichon feit fo viel Jahren iner wechselseitigen Reigung fich zu erfreuen gewußt, .wo. Schert, und Aufmertfamteit; guter Rumer und Sefalligleit, geiftreich und wohlwollend bas Leben burchaus zierlich durchzuführen fich gemeinfam begi: `fenten.

In ber beften Stimmung febrte ich att: 50 Mit anft nach Beimar jurud, und verges über den nenandringenden Befchaftigungen, bag mir noch irgend eine Schnachheit ald Folge bee erbulbeten Uebolo und einer gewagten Enr mochte gurudgeblieben Denn mich empfingen icon gu ber mun: mehrigen britten Auchtellung eingefendete Coneur: remaftude. Gie ward abermals mit Garafalt ein: gerichtet, von Greunden, Rachbarn und Fremben befucht, und gab ju mannichfaltigen Unterhaltungen, an naberer Renntnig mitlebender Bunftler und ber baraud bermieitenben Beichaftigung berfelben Un: laf. Nach geendigter Musftollung erhielt ber in ber Romifc antiten Soule ju iconer Form und reinlichfter Ausführung gebildete Nabl bie Salfte bes Preifes, wegen Achill auf Storos, Sofmann aus Roln bingegen, der farben: und lebensluftigen Dieberlandischen Schule entinraffen, megen Achille Rampf mit ben Aluffen , Die andere Salfte : außerbem murben beibe Beichnungen honorirt und mur Bergierung ber Solofgimmer aufbewahrt.

Und hier ift wohl ber rechte Ort eines Sauptgebantens ju erwähnen, ben ber umfichtige Fürst ben Weimarifchen Aunstfreunden jur lieberlegung und Ausführung gab.

Die Bimmer bes neneingurichtenben Gotoffes follten nicht allein mit auftandiger fürftlicher Bracht ausgestattet werben, fie follten auch ben Talenten gleichzeitiger Runftler zum Dentmal gewibmet fenn. Em reinften und vollftanbigften marb biefer Gebante in dem von burchlauchtigfter Bergogin bewohnten Edaimmer ausgeführt, wo mehrere Concurrengund fonftige Stude gleichzeitiger Deutscher Runftler. meift in Sepia, unter Glas und Rahmen auf ein: fachen Grund angebracht murben. Und fo medfel= ten auch in ben übrigen Simmern Bilber von Sofmann aus Roln und Rabl aus Raffel, von Beinrich Meper aus Stafe und hummel aus Reavel, Statuen und Badreliefe von Tiet, eingelegte Arbeit und Rladerbebenes von Catel, in gefdmadvoller harmonischer Folge. Daß jedoch biefer erfte Borfat nicht burchgreifender ausgeführt worden, bavon mag ber genobnliche Beltgang bie Schulb tragen, wo eine lobliche Absicht oft mehr burch ben Bwiefalt der Theilnehmenden, ale durch außere Binberniffe gefährdet wird.

Meiner Bufte, burd Lief mit großer Sorgfalt gefertigt, barf ich einschaltend an biefer Stelle wohl gebenten.

Bas ben Sang bes Schlofbaues in ber Sauptsfache betrifft, fo tonnte man bemfelben mit besto mehr Beruhigung folgen, als ein paar Manner wie Seng und Raabe, barin vollig aufgeklart zu wirzen angefangen. Ihr zuverlaffiges Berbienst über-

bob aller Zweifel in einigen Kallen, die man fonft mit einer gewiffen Bangigfeit follte betrachtet ba= ben; benn im Grunde war es ein wunderbarer Quftand. Die Mauern eines alten Gebaubes ftanben gegeben, einige neuere, obne genugsame Umfict barin vorgenommene Anordnungen ichienen über: dachteren Planen hinderlich, und das Alte fo gut als das Reue boberen und freieren Unternehmungen im Wege; weghalb benn wirflich bas Schloggebaude manchmal ausfah wie ein Gebirg, aus bem man, nach Indischer Beise, die Architektur berausbauen wollte. Und fo leiteten biegmal bas Gefchaft gerabe ein paar Manner, die freilich ale geiftreiche Runft= ler mit frifdem Ginn berantamen, und von benen man nicht abermals abzuändernde Abanderungen fondern eine fcbliefliche Keftstellung bes Bleibenden au ermarten batte.

Ich wende nunmehr meine Betrachtungen jum Theater jurid. Am 24 October, als am Jahrstag bes ersten Mastenspieles Palaophron und Reveterpe, wurden die Brüder nach Terenz von Einssiedel bearbeitet aufgesührt, und so eine neue Folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet, die eine Beit lang gelten, Mannichfaltigkeit in die Borstellungen bringen und zu Ausbildung gewisser Fertigkeiten Anlaß geben sollten.

Schiller bearbeitete Leffings nathan, ich blieb babei nicht unthatig. Den 28 November ward er

aum erkenmal aufgeführt, nicht ohne bementlichen Ginflug auf die Deutiche Bubne.

Schiller hatte die Jungfrau von Oxleans in diefem Jahr hegonnen und gendigt; wegen der Aufführung ergaben sich manche Iweifel, die nus der Freude bezaubten ein so wichtiges Werk werst, auf das Chegter zu hringen. Es war der Chatigseit Ifflands vorbehalten, bei den reichen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, durch eine glanzende Dazstellung dieses Weisterstudes sich für alle Zeiten in den Cheater Annalen einen bleibenden, Kubm zu erwerben.

Richt geringen Ginfluß auf unfere biefiabrigen Leiftungen erwies Dab. Ungelmann, melbe zu Gube Sentembere in Sauptrollen bei uns auftreten follte. Gar manches Unbequeme ja Schadliche bat bie Grfceinung von Gaften auf dem Theater; wir lebnten fie fonft moglich ab, wenn fie und nicht Belegenheit gaben, fie als neue Anregung und Steige= rung unferer bleibenden Gefellichaft ju benuten, bieß fonnte nur burch vorzügliche Runftler gefcheben. Mad. Ungelmann gab acht wichtige Borftellungen bintereinander, bei welchen bas gange Perforat in bedeutenden Rollen auftrat und foon an uud für fich, jugleich aber im Berhaltniß ju bem neuen Gafte, das Doglichfte zu leiften hatte. Dief mar von unichabbarer Unregung. Nichte ift trauriger als der Schlendrian, mit dem fich der Gingelne ja eine Befammtheit bingeben last; aber auf bem

Theater ift es das Allerschlimmfte, weil hier augenblickliche Wirtung verlangt wird, und nicht etwa ein durch die Zeit selbst sich einleitender Erfolg abzuwarten ist. Ein Schauspieler, der sich vernachlässet, ist mir die widerwärtigste Ereatur von der Welt, meist ist er incorrigibel, deshalb sind neues Publicum und neue Rivale unentbehrliche Reizmittel: jeues läßt ihm seine Jehler nicht hingehen, dieser fordert ihn zu schuldiger Anstrengung auf. Und so moge denn nun auch das auf dem Deutschen Theater unaushaltsame Gastrossenspielen sich zum allgemeinen Besten wirssam erweisen.

Stolberg & offentlicher Itebertritt zum tatholischen Eultus geriß die schonsten früher gefnupften Bande. Ich verlop habei nichts, denn mein näheres Berhältniß zu ihm hatte fich schon längst in allgemeines Boblmollen aufgelöft. Ich sichte früh für ihn als einen wadern, liebenswärdigen, liebenden Mann wahrhafte Reigung; aber bald habte ich zu bemerken, daß er sich nie auf sich selbst sich zu bemerken, daß er sich nie auf sich selbst sticken werde, und sodann erschien er mir als einer der außer dem Bereich meines Bestrebens heil und Beruhigung suche.

Auch überraffte mich biefes Ereignif feinesmegs, ich hielt ihn langlt für katholisch, und, er war es ja ber Gefinnung, dem Gange, der Umgehung, nach, und so tonnt' ich mit Bube dem Tumulte zusehen, der aus einer späten Manisestation geheiner Misverhältnisse zuleht entspringen unfite.

## 1 8 0 2.

Auf einen hohen Grad von Bilbung waren schon Buhne und Buschauer gelangt. Ueber alles Erwarten gludten die Borstellungen von Jon (Jan. 4), Luranbot (Jan. 30), Iphigenia (Map 15), Alarcos (Map 29), sie wurden mit größter Sorgfalt trefflich gegeben; letterer konnte sich ieboch keine Gunst erwerben. Durch diese Borstellungen bewiesen wir daß es Ernst sep, alles was der Ausmerksamkeit wurdig ware einem freien reinen Urtheil auszusellellen; wir hatten aber diesmal mit verdrängendem ausschließendem Partengeist zu kämpsen.

Der große Zwiefpalt der sich in der Deutschen Literatur hervorthat, wirfte, befonders wegen der Rabe von Jena, auf unsern Theaterfreis. Ich hielt mich mit Schillern auf der einen Seite, wir bekannten und zu der neuern strebenden Philosophie und einer daraus herzuleitenden Aesthetif, ohne viel auf Personlichkeiten zu achten, die nebenher im Besondern ein muthwilliges und freches Spiel trieben.

Nun hatten die Gebrüder Schlegel die Gegenparten am tiefften beleibigt, deshalb trat icon am Borftellungsabend Jons, deffen Werfaffer tein Geheimnis geblieben war, ein Oppositions-Bersuch unbescheiben hervor; in den Zwischenacten flufterte man von allersei Ladelnewurdigem, wozu denn die freilich etwas bedenkliche Stellung der Mutter erwünschten Anlaß gab. Ein sowohl den Antor als die Intendanz angreisender Auffah war in das Mode-Journal projectirt, aber ernst und kräftig zurückgewiesen; benn es war noch nicht Grundsah daß in demselbigen Staat, in derselbigen Stadt es irgend einem Glieb erlaubt sep, das zu zerstoren was andere kurz vorher aufgebant hatten.

Bir wollten ein fur allemal ben Rlatich bes Tages auf unferer Bubne nicht bulben, indes ber andern Barten gerabe baran gelegen mar fie jum Tummelplat ibres Digwollens zu entwürdigen. Defhalb gab es einen großen Rampf, als ich aus ben Rleinftabtern alles ausstrich mas gegen bie Perfonen gerichtet war, die mit mir in ber Saupt= face übereinftimmten, wenn ich auch nicht jedes Berfahren billigen, noch ihre fammtlichen Productionen lobenswerth finden tonnte. Man regte fic von ber Gegenseite gemaltig, und behauptete, bag wenn ber Antor gegenwärtig fep, man mit ihm Rath ju pflegen babe. Es fep mit Schillern gefchehen und ein anberer tonne bas Gleiche forbern. Diefe munber: liche Soluffolge fonnte bei mir aber nicht gelten; Soiller brachte nur ebel Aufregendes, jum Soberen Strebendes auf bie Buhne, jene aber Riebergiebenbes, bas problematifd Gute Entftellendes und Bernichtendes berbei; und das ift das Runftftud folder Gefellen, daß fie jebes mahre reine Berhaltniß miß: achtend ibre Schlechtigfeiten in die laffige Nachficht

einer gefolligen Connenien; einzuschwärzen. wiffen. Geung, die bezeichneten Stellen blieben verbamet, und ich gab mir die Mühe alle entstandenen Lücken durch allgemeinen Scherz wieder auszusüllen, woburch mir eben auch gelang bas Lachen der Menge zu erregen.

Diefest alles aber maren nur Aleinigfeiten gegen ben entichiedenen Rif, ber wegen eines am funften Mary ju fepernben Keftes in ber Beimarifchen - Societat fich ereignete. Die Sachen ftanben fon bef es früher oder frater baju tommen mußte, manum gerade gedachter Tag erwählt mar, ift mir nicht erinnerlid, genug an bemfelben follte gu Chren Schillers eine große Erhibition von manderlei auf ihn und feine Berte bezüglichen Danftellungen in bem großen, von der Gemeine gang neu decorirten Stadtbausfagle Dlas finden. Die Ablicht mar offenbar Auffeben zu erregen, bie Gefellichaft zu unterbalten, den Theilnehmenden ju fcmeicheln, fich bem Theater entgegen ju ftellen, der öffentlichen Bubne eine gefchloffene entgegen ju feben, Schillere Bablmollen zu erfchleichen, mich burd ibn zu gewinnen, ober, wenn bas nicht gelingen follte, ihn von mir abzuziehen.

Schillern war nicht wohl ju Muthe bei der Sache; die Molle die man ihn spielen ließ, war immer ner-fanglich; unerträglich für einen Rann von seiner Art, wie für jeden Wohldenkeuden, so ale eine Bielscheibe fragenhafter Berehrungen in Person wor

großer Gefellicaft bazustebn. Er hatte Anft fich frunt zu melben, boch war er, geselliger als ich, burch Franen und Familienverhaltniffe mehr in die Gocietat verfrochten, fast genothigt diesen bittern Reich auszuschlurfen. Wir sesten noraus daß es vor fich geben wurde, und scherzten manchen Abend baruber; er hatte trant werben mögen, wenn er aufoliche Judvinglichteiten gedachte.

Sobiel men vernehmen fonnte follten mende Geffelten ber Schifferichen Stude portreten; von einer Jungfran von Orleans mar man's gewiß. Selm und Rabne, burd Bilbidniber und Bergulber behaglich über bie Straffen in ein gemiffes Sand. getragen, batte großes Auffehen erregt und bad Gebeimnis voreilig ausgesprengt. Die fconfte Rolle aber hatte fich ber Chorführer felbft vorbehalten; eine gemmierte form follte vorgebilbet werben, ber eble Metter im Schurffell baneben fteben, nach gefptoduem geheimnigvollem Grufe, nach gefloffener glubenber Maffe follte endlich aus ber zerfchlagenen Form Schiffere Bufte hervorbreten. Bir beluftig: ten und an biefem nach und nach fich verbreiteten : Gebrimnif, und faben ben Sandel gelaffen porwarts geben.

Run hielt man und für allgu gntmuthig, ale man und felbft gur Mitwirkung aufforberte. Schillers einzige Original: Bufte, auf der Weimartichen Bibliothet befindlich, eine frühere herzliche Gabe Dannedere, wurde zu jenem Zwede verlange und

and dem gang naturlicen Grunde abgefchlagen, weil man noch nie eine Sppebufte unbeschäbigt von einem Refte guruderhalten habe. Roch einige andere, von andern Seiten ber gufällig eintretende Bermeigerun= gen erregten jene Berbundeten aufe boofte; fie bemertten nicht bag mit einigen biplomatifc :flugen Schritten alles zu beseitigen fen, und fo glich nichts . bem Erstaunen, bem Befremben, bem Ingrimm, als bie Bimmerleute, die mit Stollen, Latten und Bretern angezogen famen, um bas bramatifche Geruft aufjuichlagen, ben Saal verichloffen fanden, und bie Erflarung vernehmen mußten: er fep erft gang neu eingerichtet und becorirt, man tonne baber ibn au foldem tumultuarifden Beginnen nicht einraumen, ba fich niemand des ju befürchtenben Schabens verburgen fonne.

Das erste Finale bes unterbrochenen Opferfestes macht nicht einen so entsehlichen Spectakel als diese Störung, ja Bernichtung des löblichsten Vorsabes, zuerst in der oberen Societät und sodann stusenweise durch alle Grade der sämmtlichen Population anrichtete. Da nun der Jufall unterschiedliche, jenem Vorhaben in den Weg tretende Hindernisse dergestalt geschickt combinirt hatte, daß man darin die Leitung eines einzigen seindlichen Princips zu erkennen glaubte; so war ich es, auf den der heftigste Grimm sich richtete, ohne daß ich es jemand verargen mochte. Man hätte aber bedenken sollen, daß ein Mann wie Kobebue, der durch vielsache Ana

laffe nad manden Seiten bin Diswollen erregt, no gelegentlich feinbfelige Birtungen foneller be und borther gugiebt, ale einer verabrebeten Berfdworung zu veranlaffen jemals gelingen murbe.

Bar nun eine bebeutenbe bobere Gefellichaft auf ber Seite bes Biberfachers, fo zeigte bie mittlere Claffe fich ihm abgeneigt, und brachte alles jur Sprace, mas gegen beffen erfte jugenbliche Unfertigleiten ju fagen mar, und fo mogten die Gefinnungen gewaltsam wider einander.

Unfere bochften Berricaften batten von ihrem erhabenen Stanbort, bei großartigem freiem Ums blid, biefen Privathanbeln feine Aufmertfamfeit jugemendet; ber Bufall aber, ber, wie Schiller fagt, oft naiv ift, follte bem gangen Greigniß bie Rrone auffeben, indem gerade in bem Moment ber verschließende Burgemeifter, als verbienter Geichaftemann, burd ein Decret bie Auszeichnung als Rath erhielt. Die Beimaraner, benen es an geift: reichen, bas Theater mit bem Leben verfnupfenben Einfallen nie gefehlt bat, gaben ihm baber-ben Namen bes Kurften Diccolomini, ein Drabicat, bas ibm auch ziemlich lange in beiterer Gefellichaft verblieben ift.

Das eine folde Ericutterung auch in der Kolge auf unfern gefelligen Kreis icablic eingewirkt babe. lagt fic denten; was mich daven gunachft betroffen, moge hier gleichfalls Plat finden.

Soon im Lauf bes vergangenen Bintere hielt

fich, gang bone fpeculative Smede, eine eble Gefellichaft in und, an unferm Umgang und fontenen Leiftungen fich erfreuend. Bet Gefegeiffett bet Ditulte biefer gefchloffenen Bereinigung, bie in metnem Saufe, unter meiner Beforanna, bon Beit au Reit gefenert murben, entftanben mehtere nachher ind Maemeine verbreitrte Befande. Go wat bad Betinnite! "Mich ergreift ich weiß mille wie / au bem 22 Rebtuat gebichtet; wo ber butho lauchtigfte Erbprint, nach Daris tellend, gum felbe" tenmal bei und einfehrte, worauf benn die britte Stropbe bes Liebes zu beuten ift. Wen fo batten mit fiben bes neue Sabr begraft und im Stiftungeliebe: "Was gehft du fcone Racbarin" fonnten fic bie Glieber ber Gefellicaft, als unter leichte Masten verbüllt, gat wohl erfennen. Kernet ward id nod andere burd Maivetat vorzaglich anfore: denbe Belange biefer Dereinigung foulbin, wo Reigung obme Leibenfchaft, Betteifer ohne Reib, Sefornat obne Lamafung, Gefälligfeit ohne Bieteren und, ju all bem, Ratarlichfeit ohne Robbeit, wedsfelfettig in einanber wietten.

Nun habben wir freilich den Widetfacher, uns geachtet mancher seiner antlopfenden tluglichen Berfuche, nicht hereinzelaffen, wie er denn niemals mein Gaus detrat; weßhalb er genothigt war sich eine eigene Umgebung zu bilden, und dies ward ihm nicht schwer. Durch gefälliges, bescheiden zudringliches Weltwesen wußte er wohl einen Areis um sich zu versammeln; auch Personen des unfrigen fraten hinüber. Wo die Geselligseit Unterhaltung sindet, ist sie zu Sause. Alle freuten sich an dem Feste des fünften Mäcz activen Theil zu nehmen, desbald ich denn, als vermeintlicher Zerstorer solches Freuden: und Ehrentages, eine Zeit lang verwunscht wurde. Unsere kleine Versammlung trennte sich, und Gesänge jener Art gelangen mir nie wieder.

Alles jedoch was ich mir mit Schillern und ansbern verbundeten thatigen Freunden vorgesetzt, ging unaufhaltsam seinen Gang; denn wir waren im Lesben schon gewohnt den Berlust hinter und zu lassen, und den Gewinn im Auge zu behalten. Und hier konnte es um desto eher geschehen, als wir von den erhabenen Gesinnungen der allerobersten Behorden gewiß waren, welche nach einer höhern Ansicht die Hof- und Stadt-Abenteuer als gleichgultig vorübergehend, sogar manchmal als unterhaltend betrachteten.

Ein Theater das fich mit frifden jugenblichen Subjecten von Beit zu Beit erneuert, muß lebendige Fortschritte machen; hierauf nun war beständig unser Absehn gerichtet.

Am 17 Februar betrat Dle. Maas zum ersten= mal unsere Buhne. Ihre niedliche Gestalt, ihr an= muthig natürliches Wesen, ein wohlklingendes Dr= gan, kurz das Sanze ihrer glucklichen Individualität gewann sogleich das Publicum. Nach dren Proberollen: als Mädchen von Marienburg, als Rosine

in Jurist und Baner, als Lottden im Deutschen Sauduster, ward fie enengirt, und man tonnte febr balb bei Befesung wichtiger Stude auf fie reinen. 21m 29 Rovember machten mit abermale eine boffnungevolle Acquistion. Aus Achtung für Mad. Ungelmann, aus Reigung ju berfelben, gis einer allerliebften Ranftlerin , aubm ich ihren geblfjabrigen Gofen auf gut Glud noch Beimar. Bufaffin prift' ich ibn auf eine gang einene Beife. mochte fich eingerichtet haben mir mancherlei vobintragen; allein ich gab ihm ein gur Sand liegenbes orientatifches Mabrchenbuch, worans er auf ber Stelle ein beiteres Geftichten las, mit fo viel maturichem Sumor, Charafteristif im Ausbruck beim Berfonen : und Situationewechfel, bag ich nun meiter feinen Zweifel an ihm begte. Er trat in ber Rolle als Gorge in ben beiben Billete mit Bei-, fall auf; und zeigte fich befonders in naturlich bumoriftifden Rollen aufs munichenswerthefte.

Inbeg nun auf unferer Buhne bie Aunst in jugenblich lebendiger Thatigfeit fortblubte, ereignete fich ein Tobesfall, beffen zu ermahnen ich für Pflicht halte.

Corona Schroder flath, und da ich mich gerade nicht in ber Berfassung fühlte ihr ein moble verdientes Dentmal zu widmen, so schien es mir angenehm wunderbar, daß ich ihr vor so viel Jaheren ein Andenken stiftete, das ich jest charakteristisser nicht zu errichten gewußt hatte. Es war eben-

maßig bei einem Todesfalle, bei dem Abscheiben Miedings des Cheaterdecorateurs, daß in ernster heiterkeit der schonen Freundin gedacht wurde. Gar wohl erinnere ich mich des Tranergedichts, auf schwarz gerändertem Papier für das Tiessurter Journal reinlichst abgeschrieben. Doch für Caronen war es teine Borbedeutung, ihre schone Gestalt, ihr munterer Geist erhielten sich noch lange Jahre; sie hätte wohl noch länger in der Nahe einer Welt bleiben sollen, aus der sie sich zurückgezogen hatte.

Nachtäglich zu ben Theaterangelegenheiten ist noch zu bemerken, daß wir in diesem Jahr uns gutmuthig beigehen ließen, auf ein Intriguen-Stud einen Preis zu sehen. Wir erhielten nach und nach ein Duhend, aber weist von so desperater und vertracter Art, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was für seltsame falsche Bestrebungen im lieben Vaterlande heimlich obwalteten, die denn bei solchem Aufruf sich an das Tageslicht drängten. Wir hielten unser Urtheil zurück, da eigentlich keins zu fällen war, und lieserten auf Verlangen den Austoren ihre Productionen wieder aus.

Much ift zu bemerken, daß in biefem Jahre Calberon, den wir dem Namen nach Zeit unferes Lebens kannten, sich zu nahern aufing und uns gleich bei den erften Musterstucken in Erstaunen sette. Amischen alle diese vorerzählten Arbeiten und Sorgen schlangen sich gar manche unangenehme Bemibungen, im Gefolg der Pflichten, die ich gegen die Museen zu Jena seit mehreren Jahren übernommen und durchgeführt hatte.

Der Bob bes Sofrathe Buttner, ber fic in Der Mitte bes Binters ereignete, legte mir ein mibevolles und bem Beifte menig fruchtendes Befchaft auf. Die Eigenheiten diefes munderlichen Mannes laffen fich in wenige Borte faffen: unbegrangte Reigung jum wiffenschaftlichen Befit, befdrantte Genauigleiteliebe und volliger Mangel an allgemein überfchauendem Ordnungegeifte. anfegnliche Bibliothet an vermebren mendete er bie Denfion an, die man ibm jabrlich fur die fouldige Summe ber Stammbibliothet barreichte. Mebrere Simmer im Seitengebaube bes Schloffes waren ibm zur Wohnung eingegeben, und biefe fammtlich befest und belegt. In allen Auctionen bestellte er Ich Bucher, und ale ber alte Schlofvoigt, fein Commissionair, ibm einstmale eroffnete: bag ein bedeutendes Buch icon zwermal vorbanden fer, bieß es bagegen: ein autes Bud tonne man nicht oft genug baben.

Nach feinem Tode fand sich ein großes 3immer, auf besten Boben die sammtlichen Auctionserwerbniffe, partienweis wie sie angesommen, neben einander hingelegt waren. Die Wandschränke standen efüllt, in dem Simmer felbst konnte man keinen Fuß vor den andern seten. Auf alte gebrechliche Stuble waren Stofe rober Bucher, wie sie von ber Messe tamen, gehäuft; die gebrechlichen Fuße knickten zusammen, und das Neue schob sich stotweise über das Alte bin.

In einem andern Simmer lebnten, an ben 28an= ben umber gethurmt, planirte, gefalate Bucher. worn der Brobeband erft noch binzugelegt werden follte. Und fo ibien biefer madre Dann, im bod= ften Alter die Thatigfeit feiner Jugend fortgufeben begierig, enblich nur in Belleitaten verloren. Dente man fich andere Rammern mit brauchbarem und un= brauchbarem phyfifalifch : chemifchem Apparat überftellt, und man wird die Berlegenheit mitfühlen, in ber ich mich befand, als biefer Theil bes nachlaf fes, von dem feiner Erben gefondert, übernommen und aus dem Quartiere, bas fcon langft ju andern Sweden bestimmt gewesen, tumultuarisch ausgeraumt werden mußte. Darüber verlor ich meine Beit, vieles tam ju Schaben, und mebrere Jabre reichten nicht bin die Vermorrenbeit au lofen.

Wie nothig in foldem Falle eine perfonlich entfcheibende Segenwart fep, überzeugt man fich leicht.
Denn da wo nicht die Rebe ist das Beste zu leisten,
sondern das Schlimmere zu vermeiben, entstehen
unauslösliche Aweisel, welche nur durch Entschluß
und That zu beseitigen find.

Leiber mard ich ju einem andern gleichfalls briugenden Gefchaft abgerufen, und hatte mich gludlich zu schähen, solche Mitarbeiter zu hinterlaffen, bie in besprochenem Sinne die Arbeit einige Zeit fortzuführen so fähig als geneigt waren.

Schon mebemats war im Lauf unfeer Theater: geftlichten von bem Bortheil bie Rebe gewesen, welche ber Lauchftabter Commeranfentbalt ber Beimarifchen Gefellichaft bringe; hier ift aber beffen gang befonders zu ermahnen. Die bortige, Bubne war von Bellomo fo ofonomifch ale moalich einges richtet; ein page auf einem freien Blas fiebenbe bobe Bretergiebel, von welchen zu beiben bas Pultbach. bis nate que Erbe reichte, ftellten biefen Mufentempel bar; ber innere Raum war ber Lange nach burch zwen Bande getheilt, wovon der mittlere dem Theater und ben Bufchenern gewidmet mar, die beiben niedrigen schmalen Seiten aber ben Garberoben. Run aber, bei neuever Belebung und Steigerung unferer Anfalt, forberten fomobl bie Stude als bie Schaufpieler, befonders aber auch bas Sallifche und Leipziger theilnebmende Dublicum ein wurdiges Pocal.

Der mehrere Jahre lang erst sachte, bann lebhafter betriebene Schlofbau zu Weimar rief talent: volle Baumeister heran, und wie es immer mar und seyn wird: wo man bauen sieht, regt sich die Lust zum Banen. Wie sich's nun vor einigen Jahren ausries, da wir, durch die Gegenwart des herrn Etionneb beganfligt, bas Weimarifibe Ehaben mitbig: einrichteten, fo fand fic auch biefimal, bas bie Gerren: Geng und Raabe aufgefordert wurden, eis nam Lauchflähter Sauchau die Gestalt zu verleihen.

Die Sweifel gegen ein foldes Unternehmen mas wir vielfach zur Sprache gefammen. In bebeuten: ber Entfernung, auf fremdem Grund und Boben. bei gang besondern Rucfichten der bort Angestellten, fibienen die Binderniffe taum an befeitigen. Det Mas bes alten Theaters mar zu einem größenn Gie bitube nicht geeignet, ber foine eimig fcbietliche Rmm. ftvirtig zwiften verfchiebenen Gerichtebecteis ten, und fo trug man Bebenten, bas Saus bem Avengen Ginne nach ohne rechtlichen Grund aufzuer: bauen. Doch von bem Drang ber Umftanbe, von unrubiger Thatigfeit, von leibenfchaftlicher Runft tibbe, won unverfiegbaver Productivitat getrieben bofeitigten wir enblich alles Entgegenftebenbe; ein Phon ward entwerfen, ein Modell der eigentlichen Wione gefertigt, und im Rebrugt batte man fich foon iber bas mas geschehen follte, vereinigt. Ab: gewiesen ward vor allen Dingen bie Suttenform, bie bas Game unter Ein Duch begreift. Eine maßige Borballe für Caffe und Treppen follte angelegt merbon. babinter ber bobere Raum-für die Bufchauer emporfrigen, und gang dabinter ber bichfte fare Theaten.

Biel., ja alles tommt barauf an, we ein Bebaube flebe. Dieß ward an Drt und Stelle mit groß; ter Sorgfalt bedacht, und auch nach ber Ausführung konnte man es nicht besser verlangen. Der Bau ging nun kräftig vor sich; im März lag das accordirte Holz freilich noch bei Saalfeld eingefroren, bessen ungeachtet aber spielten mir den 26 Juny zum erstenmal. Das ganze Unternehmen in seinem Detail, das Günstige und Ungunstige in seiner Eigenthümlicheit, wie es unsere Thatlust drep Monate lang unterhielt, Mühe, Sorge, Berdruß brachte und durch alles hindurch personliche Ausopserung forberte, dieß zusammen wurde einen kleinen Roman geben, der als Symbol größerer Unternehmungen sich ganz gut zeigen könnte.

Mun ift bas Eroffnen, Ginleiten, Ginmeiben folder Anstalten immer bedeutend. In foldem Kalle ift bie Aufmertfamteit gereigt, die Reugierde gespannt und bie Belegenheit recht geeignet, bas Berbaltnis ber Bubne und bes Dublicums gur Gpra-The gu bringen. Man verfaumte daber biefe Epoche nicht und ftellte in einem Borfpiel, auf fymbolifche und allegbrifche Weife, basjenige vor, was in ber letten Beit auf bem Deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Weimarifchen geschehen war. Das Poffenspiel, das Familiendrama, die Over, die Tragobie, bas Naive fo wie bas Mastenspiel pro-Ducirten fich nach und nach in-ihren Gigenbeiten, fpielten. und erflarten fich felbft, ober murben erflart, indem bie Gestalt eines Mercur bas Gange aufammentnupfte, auslegte, beutete.

Die Bermandlung eines schlechten Bauernwirthehauses in einen theatralischen Palast, wobei jugleich die meisten Personen in eine höhere Sphare versest worden, beforderte heiteres Nachdenten.

Den 6 Juny begab ich mich nach Jena, und schrieb bas Borspiel ungefahr in acht Lagen; bie lette Hand warb in Lauchstädt felbst angelegt, und bis zur letten Stunde memorirt und geubt. Es that eine liebliche Wirfung, und lange Jahre errinnerte sich mancher Freund, der und dort besuchte, jener hochgesteigerten Aunstgenusse.

Mein Lauchtabter Aufenthalt machte mir zur Pflicht, auch Salle zu besuchen, da man und von dorther nachbarlich, um des Theaters, auch um personlicher Verhältnisse willen, mit öfterem Zuspruch beehrte. Ich nenne Geh. Nath. Wolf, mit welchem einen Tag zuzubringen ein ganzes Jahr grundlicher Belehrung einträgt; Kanzler Niemeyer, der so thätigen Theil unsern Bestrebungen schnette, daß er die Andria zu bearbeiten unsternahm, wodurch wir denn die Summe unster Massenspiele zu erweitern und zu vermannichfaltigen gludlichen Anlaß fanden.

Und so war die sammtliche gebilbete Umgebung mit gleicher Freundlichkeit, mich und die Anstalt, die mir so sehr am herzen lag, geneigt zu beforbern. Die Rabe von Giebichenstein locke zu Besuchen bei bem gaftfreien Reichard: eine wurdige Frau, anmuthige schone Sochter, sammtlich vereint, bilbeten in einem romantisch landlichen Aufenthalte einen höchst gefälligen Familiendreit, in welchemt sich bebentende Männer aus der Rühe und Kernetürzere oder längere Zeit gar wohl gestelen, und glüdliche Verländungen für das Leben anduhpften.

Auch darf nicht übergangen werben, daß ich bie Meldein, welche Reichard meinen Liebern am fruftften uergannt, von der wohlflingenden Stimme felner alteften: Dachten: gefühlvoll vortragen harte.

Mehrligens bliebe noch gar manches bei meinem Aufenthalt in Salle zu bemerken. Den botanischem Gurten unter Sprenigels Leitung zu betracken, bad Mekelische Cabinet, bessen zu bestracken, ich mehr am Leben fand, zu meinen besondern Imsten aufmenkfam zu beschäuen, mar nicht garingen Gewinn; benn iberall, sowohl an den Gegenständen als aus den Gesprächen, konnte ich etwasentnehmen; mas mir zu mehrener Bollständigkeit, und Kabennisch meiner Grubien biente.

Einen gleichen Vortheil, der sich immen bei aller bemischen Ausenthalt heworthut, fand: ich in: Jene mahrend: dest. Augustmanate. Mit: Loderin: muchen früher angemerkte anatomische Probleme durchgeswochen; mit: hi mily gar vieled über das subsjective Sehen und die: Fandenerscheinung verhandelt. Off: venloren wie und so tief in: den Tert, daß wim über Berg, und Thale bist in: die tiese Nacht hemme wunderten: Bas war nach Iena gezogen und zeiste, Luft sich anzukausen; seine große umsädtige. Gelehr-

samteit, wie seine herrithen poetischen Darstellungen, die Freundlichteit seiner handlichen Eristenz zog mich can, und mir war nichts angelegener, als mich von seinen rhythmischen Grundsähen zu überzeugen. Das dwech ergab sich benn ein hochst angenehmes und fruchtbares Verhältniß.

Umgeben von den Museen und von allem, was mich früh zu den Naturwissenschaften augeregt und gesordert, hatte, ergriss ich jede Gelegenheit, auch hier mich zu vervollständigen. Die Wolfmilcheraupe war dieses Jahr häusig und träftig ausgebildet, an vielen Exemplaren studirte ich das Wachsthum bis zu dessen Gipfel, so wie den Uebergang zur Puppe-Auch hier ward ich mancher trivialen Vorstellungen und Begrisse los.

Auch die vergleichende Anochenlehre, die ich befondere mit mir immer im Gedanten herumführte, hatte großen Theil an meinen beschäftigten Stunden.

Das Abscheiden des verdienstreichen Batsch ward, als Berinst für die Wissenschaft, für die Atademie, für die naturforschende Sesellschaft, tief empfunden. Leider wurde das von ihm gesammelte Druseum durch ein wunderliches Verhältniß zerstüdt und zerstreut. Ein Theil gehörte der natursorschenden Sesellschaft; diese folgte den Directoren, oder vielmehr einer höhern Leitung, die mit bedeutendem Auswande die Schulden der Societät dezahlte und ein neues unentgeldliches Locale für die vorhandenen Körver anwies. Der andere Theil 'fonnte, als Eigenthum bes Berftorbenen, beffen Erben nicht bestritten werden. Eigentlich hatte man das taum zu trennende Ganze mit etwas mehrerem Aufwand herübernehmen und zusammenhalten sollen, allein die Grunde warum es nicht geschah, waren auch von Gewicht.

Ging nun hier etwas verloren, so war in der späteren Jahredzeit ein neuer vorausgesehener Gewinn beschieden. Das bedeutende Mineraliencabinet des Fürsten Galizin, das er als Prafibent derzeiben ihr zugedacht hatte, sollte nach Jena geschafft und nach der von ihm beliebten Ordnung aufgestellt werden. Dieser Zuwachs gab dem ohnehin schon wohlversehenen Museum einen neuen Glanz. Die übrigen wissenschaftlichen Anstalten, meiner Leitung untergeben, erhielten sich in einem mäßigen, von der Casse gebotenen Zustand.

Belebt fodann war die Afademie durch bedeutende Studirende, die durch ihr Streben und hoffen auch den Lehrern gleichen jugendlichen Muth gaben. Bon bedeutenden, einige Beit fich aufhaltenben Fremden nenne: von Podmanist, ber vieleseitig unterrichtet an unferm Wollen und Wirken Theil nehmen und thatig mit eingreifen mochte.

Reben allem biesem wissenschaftlichen Bestreben hatte die Jenaische Geselligkeit nichts von ihrem heitern Charafter verloren. Neue heranwachsende, hinzutretende Glieber vermehrten die Anmuth und

erfetten reichlich, mas mir in Beimar auf einige Beit entgangen mar.

1

ī

ı

Wie gern hatte ich diese in jedem Sinne angenehmen und belehrenden Tage noch die übrige schone Herbstzeit genossen, allein die vorzubereitende Andstellung trieb mich nach Beimar zurud, womit ich
benn auch den September zubrachte. Denn bis die
angesommenen Stude sammtlich ein und aufgerahmt wurden, bis man sie in schicklicher Ordnung
in gunstigem Lichte aufgestellt und den Beschauern
einen wurdigen Andlick vorbereitet hatte, war Zeit
und Muhe nothig, besonders da ich alles mit meinem Freunde Meyer selbst versichtete, auch auf ein
forgfältiges Zurudssenden Bedacht zu nehmen hatte.

Perfeus und Andromeda war der für die dießjährige vierte Ausstellung bearbeitete Gegenstand. Auch dabei hatten wir die Absicht, auf die Herrlichkeit der außern menschlichen Natur in jugendlichen Körpern beiderlei Geschlechts ausmerksam zu machen; denn wo sollte man den Gipfel der Kunst finden, als auf der Bluthenhohe des Geschöpfs nach Gottes Genbilde.

Rudwig hummeln, geboren in Neapel, wohnhaft in Caffel, war der Preis zu erkennen; er hatte mit gartem Kunstsinn und Gefühl den Gegenstand behandelt. Audromeda stand aufrecht in der Mitte des Bildes am Felsen, ihre schon befreite linke hand konnte durch heranziehen einiger Falten des Mantels Bescheibenheit und Schamhaftigkeit bezeichnen; ausruhend faß Perfeus auf bem Sampte bes Ungeheuers zu ihrer Seite, und gegenüber löf'te ein heraneilender Genius so eben die Fesseln der rechten Sand. Seige bewogte Inglingsgestalt exhohte die Schönheit und Kraft des murdigen Paares.

Einer Landschaft von Roben aus Caffel ward in Diesem Fach der Preis zuerfannt. Die Jenaische allgemeine Literaturzeitung vom Jahr 1803 erhält durch einen Umriß des historischen Gemähldes das Andenken des Bildes und durch umständliche Beschreibung und Beurtheilung der eingesendeten Stude die Erinnerung jener Khätigkeit.

Indem wir nun aber und auf jede Weise bemutzten, dadjenige in Ausübung zu bringen und zu erhalten, was der bildenden Kunst als allein gemäß und vortheilhaft schon längst anerkannt worden, vernahmen wir in unsern Salen: daß ein neues Buchlein vorhanden sey, welches vielen Eindruck mache; es bezog sich auf Kunst, und wollte die Frömmigsteit als alleiniges Fundament derselben sessiegen. Bon dieser Nachricht waren wir wenig gerührt; denn wie sollte auch eine Schlußsolge gelten, eine Schlußsolge wie diese; einige Monche waren Künstler, deßebalb sollen alle Künstler Monche seyn.

Doch hatte bedenklich scheinen durfen, daß werthe Freunde, die unsere Ausstellung theilnehmend besuchten, auch unser Verfahren billigen, sich doch an diesen, wie man wohl merkte, schmeichelhaften, die Schwäche begunstigenden Einflusterungen zu ergoben fcbienen , und fich bavon eine gludliche Bir-Tung verfrenden.

Die im Detober fleißig besinhte Ausstellung geb Belegenheit, sich mit einheimischen und auswärtigen Kunstfreunden zu unterhalten, auch sehlte es, der Jahrdzeit gemäß, nicht an willbommenen Besuchen aus der Ferne. Hofrath Blumenbach gönute seinen Weimarische und Jenaischen Freunden einige Lage, und auch diesmal wie immer verlieh seine Gegenwart den heitersten illuterricht.

Alnd wie ein Gutes immer ein anderes jur Folge bat, fo fullte fich bas reine Bernehmen in der innarften Gefellschaft nach und nach wieder ber.

Eine bedeutende Correspondenz ließ mich mmittelbare-Blitte seibst in die Ferne richten. Friedrich Schlegel, der bei seiner Durchreise mit mnsern Bemidungen um seinen Alaxeos wohl zustrieden gewesen, gab mir von Pariser Justanden hinreichende-Nachricht. Hofrath Sartorius, der gleichfalls zu einem Besuch das lange bestandene gute Verhältniß abermals aufgefrischt und eben jest mit den Studien der Hanseltädte beschäftigt war, ließ mich an biesem wichtigen Unternehmen auch aus der Ferne Theil nehmen.

hofrath Rochlit, der unfer Cheater mit zunehmendem Interesse betrachtete, gab foldes burch mehrere Briefe, die fich noch vorfinden, zu erkennen.

Gar manches andere von erfreulichen Berhaltniffen find' ich noch angemertt; brep junge Manner: Rlaproth, Bobe, Sain, bielten fich in Beimar auf, und benutten mit Bergunftigung ben Buttnerifden polpglottifden nachlag.

Wenn ich nun dieses Jahr in immermabrender Bewegung gehalten murbe, und balb in Beimar balb in Jena und Lauchftabt meine Geschäfte wie fie vortamen verfab; fo gab auch ber Befit bes fleinen Freiguts Robla Beranlaffung ju manchen Sinund herfahrten. 3mar batte fich fcon beutlich genug bervorgethan, baf wer von einem fo fleinen Eigenthum wirflich Vortheil gieben will, es felbit bebauen, beforgen und, als fein eigener Dachter und Bermalter, ben unmittelbaren Lebendunterbalt barand gieben muffe, ba fich benn eine gang artige Erifteng barauf grunden laffe, nur nicht für einen verwöhnten Beltburger. Inbeffen hat bas fogenannte ganbliche, in einem angenehmen Thale, an einent fleinen baum : und bufcbegrangten Kluffe, in der Nabe von fruchtreichen Soben, unfern eines volfreiden und nahrhaften Stadtdens, bod immer etwas das mich Tage lang unterhielt, und fogar au kleinen poetifden Productionen eine beitere Stimmung verlieb. Frauen und Rinder find bier in ihrem Elemente, und die in Stadten unertrag-; liche Gevatteren ift bier wenigstens an ihrem ein: fachften Urfprung; felbit Abneigung und Diswollen scheinen reiner, weil fie aus ben unmittelbaren Beburfniffen ber Menschheit bervorfpringen.

Sochst angenehm war bie Nachbarschaft von DB= mann:

mannstedt, in demselbigen Thale auswärts nur auf der linken Seite des Bassers. Auch Wielanden sing dieser Naturzustand an bedeutlich zu werden; einzunal seste er sehr humoristisch auseinander, welches Umschweises es bedürfe, um der Natur nur etwas Geniesbares abzugewinnen. Er wuste die Umständlicheiten des Erzengnisses der Futterfräuter gründlich und heiter darzustellen: erst brachte er den sorzesam gebauten Alee, muhfam durch eine theuer zu ernährende Nagd zusamnen, und ließ ihn von der Ruh werzehren, um nur zulest etwas Weises zum Kassee zu haben.

Mieland hatte sich in jewen Theater: und Festhandeln sehr nader benommen, wie er denn, immer redsich, nur manchmal, wie es einem jeden geschieht, in augenblicklicher Leidenschaft, bei eingeslößtem Bourtheil, in Abneigungen, die nicht ganz zu schellen waren, eine launige Unbilligkeit zu dusern versichet ward. Wir besuchten ihn oft nach Tische und maren zeitig genug über die Wiesen wieder zu Hause.

In meinen Weimarischen häuslichen Verhältnissen ereignete sich eine bedeutende Beränderung.
Freund Meper, der seit 1792, einige Jahre Abwesenheit ausgenommen, als Haus und Lischgenosse, mich durch belehrende, unterrichtende, berathende Gegenwart erfreute, verließ mein Haus
in Gesolg einer eingegaugenen ehlichen Berbindung.
Jedoch die Rothwendigkeit sich ununterbrochen mitGeeibe's Werte. XXXI. Eb.

zutheilen, überwand balb die geringe Entfernung, ein wechselseitiges Einwirken blieb lebendig, so bas weder hindernis noch Pause jemals empfunden mard.

Unter allen Tumulten bieses Jahres ließ ich boch nicht ab meinen Liebling Eugen ien im Stillen zu hegen. Da mir bas Ganze volltommen gegenzwärtig war, so arbeitete ich am Einzelnen wie ich ging und stand; daher denn auch die große Ausführelichteit zu erklären ist, indem ich mich auf den jedesmaligen einzelnen Punkt concentrirte, der unsmittelbar in die Anschauung treten sollte.

Cellini gehörte icon mehr einer wilden zeritreuten Welt an; auch biefen wußt' ich, jedoch
nicht ohne Anstrengung, ju fordern; benn im Grunde war die unternommene Arbeit mehr von Belang als ich anfangs benten mochte.

Reinece Fuchs burfte nun auch in jedem leis benichaftlich = leichtfertigen Momente hervortreten, so war er wohl empfangen und für gewiffe Zeit ebens falls gepflegt.

## 1 8 0 3.

Jum nenen Jahre gaben wir Palaophron und Neoterpe auf dem öffentlichen Theater. Schon war durch die Vorstellung der Terenzischen Bruder das Publicum an Masten gewöhnt, und nun tonnte bas eigentliche erfte Musterstud feine gute Birtung nicht verfehlen. Der frühere an bie Herzogin Amalie gerichtete Schluß ward ins Allgemeinere gewendet, und die gute Ausnahme dieser Darstellung bereitete den besten humor zu ernsteren Unternehmungen.

Die Aufführung der Braut von Meffina (19 Mars) machte viel Borarbeit, durchgreifende Lese: und Theaterproben nothig. Der bald darauf folgenden naturlichen Tochter erster Theil (2 April), sodann die Jungfrau von Orleaus verlangten die volle Zeit; wir hatten und vielleicht nie so lebhaft, so zwedmäßig und zu allgemeiner Zufriedenheit bemüht.

Daß wir aber alles Miswollenbe, Berneinenbe, herabziehende burchaus ablehnten und entfernten, bavon sev Nachstehendes ein Zeugnis. Zu Ansang bes Jahrs war mir durch einen werthen Freund ein kleines Lustspiel zugekommen mit dem Litel: ber Schabelkenner, die respectablen Bemuhungen eines Mannes wie Gall licherlich und verächtlich machend. Ich schiedte folches zuruch mit einer aufrichtigen allgemeinen Erflarung, welche als ins Ganze greifend hier gar wohl einen Plat verbient.

"Indem ich das fleine artige Stud. als bei und nicht aufführbar, jurudsende, halte ich es, nach unferm alten freundschaftlichen Berhaltuisse, für Pflicht die naheren Ursachen anzugeben.

Bir vermeiben auf unferm Theater, fo viel

möglich, alles was wissenschaftliche Untersuchungen vor der Menge herabsehen könnte, theils aus eigenen Grundsähen, theils weil unsere Afademie in der Nähe ist, und es unfreundlich scheinen wurde, wenn wir das, womit sich dort mancher sehr ernstlich beschäftigt, hier leicht und lacerlich nehmen wollten.

Gar mander miffenschaftliche Berfuch, ber Ratur irgend ein Gebeimnis abgewinnen ju wollen, fann fur fich, theils auch burch Charlatanerie ber Unternehmer, eine laderliche Seite bieten, und man barf bem Romifer nicht verargen, menn er im Vorbeigeben fich einen fleinen Seitenbieb erlaubt. Darin find wir auch feineswegs pedantifch; aber wir haben forgfaltig alles mas fich in einiger Breite auf philosophische oder literarische Sandel, auf die neue Theorie der Seilkunde u. f. w. bezog, vermieben. Aus eben ber Urfache mochten wir nicht gern die Gallische munderliche Lebre, der es benn boch, so wenig als der Lavaterischen, an einem Fundament fehlen mochte, bem Gelachter Preis geben, besonders da wir fürchten mußten manchen unferer achtungemerthen Bubbrer baburch verbrießlich zu machen.

Weimar am 24 Januar 1803."

Mit einem schon früher auslangenden und nun frisch bereicherten Repertorium tamen wir wohl ausgestattet nach Lauchstädt. Das neue Saus, bie wichtigen Stiede, die forgfältigste Behandlung erregten allemeine Theilnahme. Die Andria des
Texenz, von Herrn Niemeper bearbeitet, ward
ebenmäßig wie die Brüder mit Annaherung and
Antile ausgesihrt. Auch von Leipzig fanden sich
Zuschauer, sie sowohl als die von Halle wurden mit
unsern ernsten Bemühungen immermehr bekannt,
welches und zu großem Bortheil gedieh. Ich verweilte dießmal nicht länger daselbst als nöthig, um
mit Hofrath Kirms, meinem Mitcommissarius, die
Bedursnisse der Baulichkeiten und einiges Wünschenswerthe der Umgebung anzuronen.

In Salle, Giebichenftein, Merfeburg, Manm: burg erneuerte ich gar manche werthe Berbindung. Brofeffer Bolf. Geb. Rath Schmalz, Salob, Reil, Lafontaine, Riemever entgegneten mir mit gewohnter Freundlichfeit. 3ch befah von Leviere Mineralien : Cabinet, bestieg den Peters: berg, um frifche Dorphir-Stude zu bolen. Che ich abreif'te fab ich noch mit Freuden, daß unfer theatralifches Ganges fich fcon von felbst bewegte und im Einzelnen nichts nachzuhelfen war, wobei freilich die große Thatigleit des Regisseurs Genast gerihmt werden mußte. Ich nahm meinen Rudweg über Merfeburg, das guts Berhaltnig mit den dortigen oberen Beborben ju befestigen, fobann meinen Geschäften in Weimar und Jena weiter obsutiegen.

Als ich mir nun fur biefe Beit bas Theater-

wefen giemlich aus bem Ginne gefchlagen hatte, ward ich im Beifte mehr als jemals babin gurudaeführt. Es melbeten fic, mit enticiebener Reigung für bie Bubne, zwer junge Manner, bie fich Bolf und Gruner nannten, von Augeburg fommend, jener bieber jum Sandeleftande, biefer jum Militar zu rechnen. Nach einiger Drufung fand ich bald daß beibe bem Theater jur besondern Bierbe gereichen murden und daß, bei unferer icon moblbestellten Buhne, ein paar frifche Subjecte von biefem Werth fich fcnell beranbilben murben. 3ch befolog fie fest zu balten, und weil ich eben Beit batte, auch einer beitern Rube genoß, begann ich mit ihnen grundliche Didaskalien, indem ich auch mir bie Runft aus ibren einfachften Glementen entwidelte und an den Fortschritten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich felbst Flarer über ein Geschäft marb, bem ich mich bisber inftinctmäßig hingegeben batte. Die Grammatit, die ich mir ausbildete, verfolgte ich nachher mit mehreren jungen Schausvielern, einiges bavon ift fdriftlich übrig geblieben.

Nach jenen genannten beiden fügte sich's, daß noch ein hubsicher junger Mann, Namens Grimmer, mit gleichmäßigem Antrag bei und vortrat. Auch von ihm ließ sich nach Sestalt und Wesen das Beste hoffen, besonders war er Schillern willsommen, der seinen personenreichen Tell im Sinne hatte und auf schielliche Besehung der sammtlichen

Rollen sein Angenmert richtete. Wir hielten daber auch ibn fest, und fanden ibn bald an seinem Plate brauchbar.

Der erste Theil von Eugenie war geschrieben, gespielt und gedruckt, das Schema des Ganzen lag Scene nach Scene vor mir, und ich kann wohl sagen, meine mehrjährige Neigung zu diesem Erzeugeniß hatte keineswegs abgenommen.

Der zwepte Theil sollte auf dem Landgut, dem Aufenthalt Eugeniens, vorzehen, der dritte in der Hauptstadt, wo mitten in der größten Verwirrung das wiedergefundene Sonett freilich tein Heil, aber doch einen schnen Augenblick wurde hervorgebracht haben. Doch ich darf nicht weiter gehen, weil ich sonst das Sanze umständlich vortragen mußte.

Ich hatte mich der freundlichsten Aufnahme von vielen Seiten her zu erfreuen, wovon ich die wohlthätigsten Zeugnisse gesammelt habe, die ich dem Deffentlichen mitzutheilen vielleicht Gelegenheit sinde. Man empfand, man dachte, man folgerte was ich nur wünschen konnte; allein ich hatte den großen unverzeihlichen Fehler begangen, mit dem ersten Theil hervorzutreten, eh' das Ganze vollendet war. Ich nenne den Fehler unverzeihlich, weil er gegen meinen alten geprüften Aberglauben begangen wurde, einen Aberglauben, der sich indes wohl ganz vernünftig erklären läßt.

Einen fehr tiefen Sinn bat jener Bahn, baß man, um einen Schaf wirflich ju beben und ju er-

greifen, ftillschweigend verfahren miffe, tein Boet fprechen durfe, wie viel Schreitliches und Ergebendes auch von allen Seiten erscheinen mehre. Eben
fo bedeutsam ist das Mahrchen, man muffe, bei wunderhafter Wagefahrt nach einem toftbaten Bulisman, in entlegensten Bergwildniffen, unauffaltfum vorschreiten, sich ja nicht umsehen, wenn unf
schroffem Pfade fürchterlich drohende ober lieblich
lodende Stimmen ganz nahe hinter und vernommen werden.

Indeffen war's gefcheben, und bie gelteben Stenen der Folge befuchten mich nur mandnun wie unftate Geffier, die wiederfehrend fiehentlich nach Erbfung feufsen.

So wie schon einige Jahre machte ber Justand von Jena und auch dießmal gar mauche Sorge. Seit der Franzblischen Revolution war eine Unruse in die Menschen gekommen, dergestalt daß sie unteweber an ihrem Justand zu andern, oder stren Justand wenigstens dem Ort nach zu verändern Beidachten. Hierzu konnten besonders die Lebrer un Hochstulen ihrer Stellung nach am meisten verkout werden, und da eben zu dieser Zeit dergleichen Mistalten neu errichtet und vorziglich begunstigt warden, so sehlte es nicht an deiz und Einsabung dorthin, wo man ein besseres Einkommen, sohnen Rang, mehr Einstuß in einem weltern Reise Abserprechen konnte.

Diefe grofweltischen Greigniffe muß man ibn

Auge behalten, wenn man fich im Allgemeinen einen Begriff machen will von bem was um biefe Beit in bem Bleinen Areife ber Jennischen Alabemte fich ereignete.

Der im ärztlichen Fache so untsichtige und mit munnichfachem Galent ber Behandlung und Durtellung begabte Shristian Wilhelm Hufeland war mach Berlin berufen, sichte bort den Livel eines Gehrimen Raths, welcher in einem großen Reiche schwe num blosen Ehrentitel gewooden war, indessen er in Alvineren Staaten noch immer die ursprüngliche achive Wirde beglichnete und ohne dieselbe nicht leicht verliehen werden konnte. Eine solche Rampethöhung aber blieb auf die Jurusgelaffenen nicht ohne Sinstas.

Fichte hatte in feinem philosophischen Journal über Gott und göttliche Dinge auf eine Weise sich au dusern gewagt, welche den hergebrachten Ausbrücken über sonde Geheimnisse zu widersprechen Wolen; er wurd in Anspruch genommen, seine Wostheibigung besterte die Sache nicht, weil et leidenschaftlich zu Werte ging, ohne Ahnung wie gutt man desselte für ihn gesinnt sep, wie wohl man seine Godalten, seine Worte auszulegen wisse; weisches man freilich ihm nicht gerade mit durren Worten zu ersennen geben tonnte, und eben so wenig die Urt und Weise, wie man ihm auf das gelindeste herauszuhelsen gebachte. Das hin= und Wiederzeben, das Vermuthen und Behaupten, das Bestätzen und Entschließen wogte in vielsuchen unsschere

Reden auf der Atademie durcheinander, man sprach von einem ministeriellen Vorhalt, von nichts Geringerem als einer Art Berweis, dessen Fichte sich zu gewärtigen hätte. Hietuber ganz außer Fassung, hielt er sich für berechtigt ein heftiges Schreiben beim Ministerium einzureichen, worin er jene Maßregel als gewiß voraussehend, mit Ungestum und Krod gerlärte, er werde dergleichen viemals dulben, er werde lieber ohne Weiteres von der Akademie abziehen, und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einstimmig den Ort gleichzeitig zu verlassen gedächten.

Hiedurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, sa paralpsirt: hier blieb tein Ausweg, teine Vermittelung übrig, und bas gesindeste war, ihm ohne Weiteres seine Entlassung zu ertheilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr andern ließ, vernahm er die Wenbung, die man ihr zu geden im Sinne gehabt, und er mußte seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten.

Bu einer Verabredung jedoch mit ihm bie Alabemie zu verlassen, wollte sich niemand bekennen, alles blieb für den Augenblick an seiner Stelle; doch hatte sich ein heimlicher Unmuth aller Geister so bemächtigt, daß man in der Stille sich nach außen umthat, und zuleht hufe land der Jurist nach Ingolstadt, Paulus und Schelling aber nach Wurzburg wanderten.

Nach allem biefem vernahmen wir im Angust die so hochgeschatte Literaturzeitung solle auch von Jena weg und nach halle gebracht werden. Der Plan war klug genug angelegt, man wollte ganz im gewohnten Gange bas laufende Jahr burchführen und schließen, sodann, als geschähe weiter nichts, ein neues anfangen, zu Oftern aber gleichsam nur den Dructort verändern und durch solches Manduvre, mit Anstand und Bequemlichkeit, diese wichtige Anstalt für ewig von Jena wegspielen.

Die Sache war von der größten Bedeutsamkeit und es ist nicht zu viel gesagt: diese stille Einleitung bedrohte die Alabemie für den Augenblick mit völliger Auflösung. Man war dieseits wirklich in Berlegenheit: denn ob man gleich das Recht hatte die Unternehmer zu fragen, ob dieses allgemeine Gerucht einen Grund habe, so wollte man doch in einer solchen gehässigen Sache nicht übereilt noch hart erscheinen; daher anfänglich ein Zaudern, das aber von Lag zu Lag gefährlicher ward. Die erste Hälfte bes Augusts war verstrichen, und alles kam barauf an, was in den sechs Wochen bis Michael zu einer Gegenwirkung vorgenommen werden könnte.

Auf einmal tommt Sulfe, woher sie nicht zu erwarten war. Kohebue, der sich feit den Scenen bes vorigen Jahrs als Lobfeind aller Beimarischen Ehatigleit erwiesen hatte, fann seinen Triumph nicht im Stillen feiern, er gibt in dem Freimuthigen übermuthig an den Tag: Mit der Alademie

Jena, welche bisher ichen großen Vertust an talchetigen Professoren erlitten, sep es nun völlig zu Ende, indem die allgemeine Literaturzeitung, in Gefolg großer dem Redacteur verwilligter Beguntigungen, von da hinweg und nach Halle verlegt werde.

Bon unserer Seite horte nun alles Bedenken auf; wir hatten volle Ursache die Unternehmer zu fragen, ob dieß ihre Absicht sep? Und da solche nun nicht gehäugnet werden konnte, so erklärte man ihren Borsat, die Anstalt bis Oftern in Jena hinguhalten, sir nichtig, und versicherte zugleich, man werde mit dem nenen Jahre in Jena die allgemeine Literaturzeitung selbst fortseben.

Diese Erklarung war kuhn genug, benn wir hatten kaum die Möglichkeit in der Ferne zu sehen geglaubt; doch rechtsertigte der Erfolg den wackern Entschluß. Die Actenstude jener Tage find in der größten Ordnung verwahrt, vielleicht ergöhen fich unsere Nachkommen an dem Hergang dieser für und wenigstens höchst bebeutenden Begebenheit.

Nachdem affo bie Anstalt ber Literatur Beitung in ihrem gangen Gewichte gesichert war, hatte man sich nach Mannern umzusehen, die erledigten Lehrsächer wieder zu besehen. Bon inehreren in Borfchlag gebrachten Anatomen wurde Udermann berufen, welcher den Grund zu einem langst beabsichtigten stehenden anatomischen Museum legte, das der Alademie verbleiben sollte. Auch Schel-

ver ward herangezogen und der botanischen Ankalt vorgesett. Man hatte von seiner Personlichkeit, als eines zugleich höchst zarten und tieffinnigen Wen sens, die besten hoffnungen für die Naturwissenkbast.

Die von Lens gegründete mineralogische Socies tat erwedte das größte Bertrauen; alle Freunde biefes Wissens wuluschten als Mitglieder aufgenommen zu werden, und fehr viele beeiferten sich mit bedentenden Geschenken das angelegte Cabinet zu vermehren.

Unter solchen zeichnete sich Fürst Galizin aus, welcher die Ehre der ihm übertragenen Präsidentensstelle, durch dad' Geschent seines ansehnlichen Casbinets anzuerkennen suchte, und da durch diesen wie durch andern Zuwachst die Anstalt höchst bedeutend geworden, so bestätigte der Herzog gegen Ende des Jahrs die Statuten der Gesellschaft, und gab ihr dadurch unter den diffentlichen Austalten einen entschiedenen Rana.

Rach dem Berlust so mancher bedeutenden Personen hatten wir und jedoch neumitwirkender Manner zu erfreuen. Fernow kam von Rom, um kunftig in Deutschland zu verbleiben, wir hielten ihn fest. Herzogin Amalie gab ihm die seit Jagesmanns Tode unbesehte Bibliothekarstelle ihrer besondern Buchersammlung; seine grundliche Kenntsuß der Italianischen Literatur, eine ausgesuchte Bibliothek dieses Faches und seine angenehmen ges

felligen Eigenschaften machten biesen Erwerb bochft schabar. Daneben führte er einen hebeutenden Schab mit fich, die hinterlaffenen Zeichnungen seines Freundes Karstens, dem er in seiner fünstlerischen Laufbahn bis an sein frühzeitiges Ende mit Rath und That, mit Urtheil und Nachhulfe treulichst beigestanden hatte.

Dr. Riemer, ber mit herrn von huniboldt nach Italien gegangen war, und dort einige Zeit in beffen Familientreis mitgewirft hatte, war in Fernows Gefellschaft herausgereif't, und als gewandter Kenner ber alten Sprachen uns gleichfalls höchlich willfommen. Er gefellte sich zu meiner Familie, nahm Bohnung bei mir und wendete seine Sorgfalt meinem Sobne zu.

Much mit Zelter ergab sich ein naheres Berbaltniß; bei seinem vierzehntägigen Aufenthalt war man wechselseitig in kinstlertschem und sittlichem Sinne um vieles naher gekommen. Er befand sich in dem seltsamsten Drange zwischen einem ererbten, von Jugend auf geübten, bis zur Meisterschaft burchgesührten handwert, das ihm eine bürgerliche Eristenz denomisch versicherte, und zwischen einem eingebornen, fraftigen, unwiderstehlichen Kunsttriebe, der aus seinem Individuum den ganzen Reichthum der Tenwelt entwickelte. Jenes treibend, von diesem getrieben, von jenem eine erworbene Fertigkeit besitzend, in diesem nach einer zu erwerbenden Gewandtheit bestrebt, stand er nicht etwa wie hercules am Scheibewege zwischen dem was zu ergreifen oder zu meiben, sepn mochte, sondern er ward von zwep gleich werthen Musen hin
und hergezogen, deren eine sich seiner bemachtigt,
deren andere bagegen er sich anzueignen wunschte.
Dei seinem redlichen, tuchtig burgerlichen Ernst
war es ihm eben so sehr um sittliche Vilbung zu
thun, als diese mit der afthetischen so nach verwandt, ja ihr verkörpert ist, und eine ohne die andere zu wechselseitiger Vollkommenheit nicht gedacht
werden kann.

Und fo konnte ein doppelt wechfelseitiges Bestreben nicht gußen bleiben, da die Weimarischen Aunstfreunde sich fast in demselben Falle befauden; wozu sie nicht geschaffen waren, hatten sie zu leisten, und was sie Angebornes zu leisten wunschten, schien. immerfort unversucht zu bleiben.

Die Angebande der Bibliothet, nach dem Schloffe zu, wurden der freieren Aussicht wegen abgebrochen, nun machte sich statt ihrer ein neuer Gelaß nothig, wozu die Herren Genz und Raabe gleichfalls die Risse zu liesern gefällig übernahmen. Was sonst in jenen Platz gefunden hatte, stattliche Treppe, geräumige Erpeditions: und Geselschaftszimmer wurden gewonnen, ferner im zwepten Stock nicht allein Stand für mehrere Bucherrepositovien, sons dern auch einige Räume für Alterthümer, Runstsachen und was dem anhängt: nicht weniger wurde das Runzeabinet, vollständig an Sächsischen Re-

baiffen, Thalern und fleineren Gelbforten, nebensber auch mit Denkmingen, ingleichen Römischen und Griechischen versehen, besonders aufbewahrt.

Da ich mich in meinem Leben vor nichts so seine als vor leeren Worten gehütet, und mix eine Phrase, wobei nichts gedacht oder empfunden war, an andern unerträglich, an mir unmöglich schiene se titt ich bei der liedersehung des Eeslini, wogn dunchaus unmittelbare: Ansicht gesondert wird, mirstiche Pein. Ich bedauerte herzlich daß ich meine erste Durchreise, meinen zwepten Ausenthalt zu Florenz nicht bester genüt, mir von der Aunst neueren Zeit nicht ein eindrünglicheres Anschauen verschafft hatte. Freund Meper, der in den Jahrenz 1796 und 2297 sich daselbst die grundlichsen Kenntznisse erworben hatte, half mir möglichst aus, doch sehnt' ich mich immer nach dem eigenen, nicht mehr zoginnten Unblick.

3ch tam daher auf ben Gedenfen, ob nicht wenigfeine Erläusiche Mingen, auf die er fich fo viel zu Gute thut, noch zu finden fenn möchten, ob nicht anderes mas mich in jene Zeiten verfeben könnte noch zu haben mare.

Gludlicherweise rernahm ich von einer Nurnbergischen Austion, in welcher Aupfermungen des Juniszehnten und sechzehnten, ja des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts feil geboten wurden, und co gelang die ganze Masse zu erhalten. Die Originalfolge von Papsten, seit Martin dem V. bis

auf Clemens XI., also bis jum ersten Viertel bes achtzehnten Jahrhunderts, wurde mir nicht allein zu eigen, sondern auch dazwischen Cardinale und Priester, Philosophen, Gelehrte, Kunstler, mert-würdige Frauen, in scharfen unbeschäbigten Eremplaren, theils gegossen, theils geprägt, aber verwundersam und bedauerlich: unter so manchen hunderten tein Cellini. Aufgeregt war man nun auch hier das Geschichtliche zu studiren; man forschte nach Bonanni, Mazucchelli und andern, und legte so den Grund zu ganz neuer Belehrung.

Das altere Schießhaus vor dem Frauenthor mar schon langft von den Parlanlagen überftügelt, der Raum ben es einnahm bereits zwischen Garten einsgeschlossen und Spaziergangen, die Uebungen nach der Scheibe, besonders aber das eigentliche Bogelfchießen, nach und nach unbequem und gefährlich.

Bum Taufch nahm ber Stadtrath mit mehrfachem Gewinn einen großen fcon gelegenen Begirt
vor bem Regelthor, die weit verbreiteten Aeder follten in Garten, Sartenlander verwendet und an
bem fcidlichften Plat ein neues Schiefhaus gebaut
werden.

Die eigentliche Lage eines Gebaudes, sobald dem Architetten Freiheit gegeben ift, bleibt immer deffelben hauptaugenmert: ein landliches Gebaude foll die Gegend zieren und wird von ihr geziert; und so war die forgfältigste Berathung zwischen den Berliner Architetten und den Beimarischen Kunst-

freunden nicht weniger bein Studtrath und bet Schutengefellschaft eine gerunne Zeit im Somange.

Bel einem nenen Luftgebäube utit feinen ihmigebungen, zur Aufnahme einer größen Menge bestimmt, ist bas Sauptersorberniß Shatten, welcher nicht sogleich herbeigebannt werden kann. Her war also ein angenehmes Hölzden ber northbendige Punkt einen Flügel baran zu lehnen, für die Huspanderichten bergehenbe uralte vierfache Lindennike; mach mußte den Flügel und also das gange Sedande rechtswinkelfa darauf richten.

Gin maffiger Ban, ben Beburfaiffen affenfant binreident, erweiterte fich nach und nach; bie Schubengefellicaft, bas Publicum, als Die Datigenben, bie Geniegenben, alle wollten beducht ferit. alle verlangten ein fchidliches und bequemes goent. Run aber forberte bie nabebet boch gefonbert angulegende Birthfchaft ebenfalls ihre mannidfalligen Beburfniffe, und fo behnte fic ber Plan immer mehr aus. 3mar gab ble Ungleichheft bes Lerrains, bie man ju überwinden hatte, bie fcbiffe Gefegenbeit aus ber nothwendigen Bebingtheit bes Pocats bie Forberungen bes Swedes ju entibideln, am Ende aber tonnte man fich nicht langnen, bei orde nomificher Ausbehnung und nach afthetifden Rud: fichten, über bie Grange bes Beburfniffes binaus gegangen an fevn.

Doch ein Gebanbe gehört unter bie Dinge,

weiche nach erfullten inneren Sweden wich zu Berbedigung der Angen aufgestellt werden, fo daßman, wenn es fertig ist, niemals fragt, wie viel Erfindungstraft, Anstrongung, Zeit und Geld dager rforderlich gewesen: die Lobalwirkung bleibt immed das Damonische, dem wir hulbigen.

Gogen Enbe bes Sabres erlebte ich bas Office mein Berbaltnif ju den Erdicollen von Rofile pils lin aufgehoben zu feben. War ber vorige Backter ein Lebengan und in feinem Gefchaft leichtfinnige und nachläffig, fo batte ber noue als bieberiger Baraer einer Lanbftabt, eine gewiffe eigene Heinliche Rechtlichkeit, wovon die Behandlung jener befannten Quelle ein Symbol feyn mag. Der gute Dann, in feinen Gartenbegriffen einen Springorunnen als das hochfte befindend, leitete bas borb. masig abstießende Wasser in engen Alechrobren am bie niedrigfte Stelle, wo es benn wieber einige Ruß in die Bobe fprang, aber ftatt bes Baffor friegels einen Gumpf bilbete. Das ibufifche De turwefen jenes Spaniergangs war um feine Ginfalt verfummert, fo wie benn auch andere abulide Wie ftalten ein gowiffes erftes Gefallen wicht mebeauließen.

Buifchen affem biefem war ber handliche Mann. boch auch flar geworben, baß bie Befigung fie benber fie perfontich bennhe gang einträglich fen, unb in bem Muße wie mir ber Befig verleibete, muffe er ihm manfhenenvirbig erfcheinen, mit fo excep-

nete sich's, daß ich nach feche Jahren das Gut ihm abtrat, ohne irgend einen Berluft als der Zeit und allenfalls des Answandes auf landliche Feste, deren Bergnugen man aber doch auch für etwas rechnen mußte. Konnte man ferner die flare Anschauung dieser Zustände auch nicht zu Geld anschlagen, so war doch viel gewonnen und nebendei mancher heitere Lag im Kreien gesellig zugebracht.

Frau von Stael fam Anfange December in Beimar an, ale ich noch in Jena mit bem Programm beschäftigt war. Was mir Schiller über sie am 21 December schrieb biente auf einmal über bas wechselseitige aus ihrer Gegenwart sich entwickelnde

Berbaltniß aufzuflaren.

"Frau von Stael wird Ihnen völlig so erscheinen, wie Sie sie sich a priori schon construirt haben werden; es ist alles aus Einem Stud und kein
fremder, falscher, pathologischer Jug in ihr. Dieß
macht daß man sich, troß des immensen Abstands
der Naturen und Denkweisen, vollkommen wohl bei
ihr befindet, daß man alles von ihr horen, ihr
alles sagen mag. Die Französische Geistesbildung
stellt sie rein und in einem hochst interessanten Lichte
dar. In allem was wir Philosophie nennen, folglich in allen letten und höchsten Instanzen, ist man
mit ihr im Streit und bleibt es, troß alles Redens.
Aber ihr Naturell und Gesühl ist besser als ihre
Metaphysit, und ihr schoner Verstand erhebt sich zu
einem genialischen Vermögen. Sie will alles er-

Haren, einsehen, ausmeffen, fie ftatuirt nichts Duntles, Unjugangliches, und wohin fie nicht mit ibrer Radel leuchten fann, ba ift nichts fur fie pors banden. Darum bat fe eine borrible Schen vor ber Mealphilosophie, welche nach ihrer Meinung aur Moftif und anm Aberglauben führt, und bas ift bie Stidluft wo fie umfommt. Fur bas mas wir Doeffe nennen, ift tein Sinn in ibr, fie fann fic von folden Berfen nur bas Leibenideftliche. Rednerische und Allgemeine zueignen, aber fie wird nichts Kalfches icaben, nur bas Rechte nicht immer erfennen. Sie erfeben aus diefen paar Borten. baß bie Rlarbeit, Entichiebenheit und geiftreiche Lebbaftigfeit ihrer Natur nicht anders als mobitbatig wirfen tonnen. Das einzige Laftige ift bie gang ungewöhnliche Kertigfeit ihrer Bunge, man muß fich gang in ein Gebororgan vermanbeln, um ibr folgen ju tonnen. Da fogar ich, bei meiner menigen Fertigfeit im Frangofifchreben, gang leiblich mit ibr fortfomme, fo werben Gie, bei ibrer großern Urbung, eine febr leichte Communication mit ibr baben."

Da ich mich von Jena ohne mein Geschaft abgeschloffen zu haben nicht entfernen fonnte, so gelangten noch gar mancherlei Schilberungen und
Rachrichten zu mir, wie Frau von Staci fich benehme und genommen werbe, und ich fonnte mir
ziemlich die Rolle vorschreiben, welche ich zu spielen
hatte. Doch sollte bas alles gang anbers werben,

wie in bem nachften Jahr, wohin wir hindber geben, zu melben ift.

Mie unbequem aber ein fo bebentenber Bofnch mir gerade zu ber Beit febn mußte, wird berienige mitempfinden, ber die Bichtigfeit bes Garbafte bebenft , das mich bamale in Jena feltbieit. Der weltberühmten allgemeinen, Literaturzeitung mit Anffindigung bes Dienkes guverzufommen, und inbem fie fic an einen anbern Ort bewegte, fie an Derfelben Stelle fortfeben ju wollen mar ein fühnes Unternehmen. Dan bedentt nicht immer bag ein -Pibn Unternommenes in ber Ausführung deichfalls Muhubeit erforbert, weil bei bem Ungemeinen burd gemeine Mittel nicht wohl auszulangen fenn modte. Debr ale Gin Berftanbiger, Ginfichtiger and mir bad Erfaunen ju ertennen, wie man fic in ein fold unmbalides Unternehmen babe einlaf: Hen birfen. Greilich aber war bie Gade baburch moulich geworden, bag ein Mann von bem Ber: Dienfte bet berrn Sofr. Gid Gabt fic au Sort: : febung bed Gefdifte entfiffef; an bem er bisher to bedeutenden Theil genommen hatte.

Die Beimariften Aunffreunde hielten es nun : mehr fau Pflicht, bas was an ihrem Einfinß ge : wichtig fenn tennte, auch auf die Schafe zu legen Preisaufgaben für bifbende Künftler, Becenfinnen der eingekndeten Blatter, Preisertheilung, sonftig verwandte Ausführungen, Ausschreiben einer nemen Preisaufgabe. Diefer Complex von ineinander greis fenden Operationen, welcher bieber den Propplien angehört hatte, sollte nunmehr der allgemeinen Literaturzeitung zu Theil werden. Das Programm hiezu beschäftigte mich in meiner diesmaligen Abschoperung, indem ich mit dem Freund und eifrigen Mitarbeiter Heiurich Meper in sortwährender Communication blieb.

Ber Gelegenheit hat den exsten Jahrgang der Menen oder Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung anzusehen, der wird gern bekennen, daß es keine geringe Arbeit gewesen. Die Preisausgade von 1803 war auf verschiedene Weise gelöst, auch Presesson, off mann aus Stuttgart der Preis zuertaunt, nachdem vorher die verschiedenen Berdieuske der Mitwerber gewirdigt sowohl als von freiwillig Eingesendetem Rechenschaft gegeben worden. Allsbann hatte man einen Bersuch gemacht Polygnot's Semählbe in der Lesche zu Delphi zu restauriren und sich in Gedanken der Kunst dieses Urpaters, wie es sich thun Ließe, zu nähern.

Die Weimarischen Kunstfreunde batten biese fünf Jahre ber, mahrend meicher sie diese Anstalt durchgeführt, gar mohl bemerken konnen, daß eine allen eing bestimmte Ausgabe dem Künstler nicht durchaus zusage, und daß mau dem freien Geist einigen Spielnaum laffen muffe, um nach eignem Sinn und Nermögen eine Wahl anstellen zu tonsan. Die dießiährige Ausgabe mar daher; des Monschausschlecht vom Elemente des Wahers be-

brangt, wovon wir eine gang befondere Mannicfaltigfeit boffen tonnten.

Aus jenem Programm fuge gum Solnf noch eine Stelle bier ein, die Gelegenheit gibt ein anmuthiges Ereignif ju befprechen. "Untes ben Schafen ber Galerie ju Raffel verdient die Cha= ritad, pon Leonardo da Binci, die Aufmertfams feit ber Runftler und Liebhaber im bochten Grab. Berr Riepenhaufen hatte ben iconen Ropf biefer Figur, in Aquarellfarben, trefflich copirt, gur Ausstellung eingefandt. Die füße Traurigfeit bes Munbes, bas Schmachtenbe ber Augen, bie fanfte, gleichsam bittende Reigung bes Sauptes, felbft der gedampfte Farbenton bes Originalbildes waren burchaus rein und gut nachgeabmt. größte Babl berer, welche die Ansstellung besuchten, baben biefen Ropf mit vielem Bergnugen gefeben; ja berfelbe muß einen Runftliebhaber im bochften Grabe angezogen baben, indem mir bie unvertenn: baren Spuren eines berglichen Ruffes von angeneb men Lippen, auf bem Glafe, ba mo es den Dund bebedt, aufgebrudt fanden."

Die liebenswurdig aber bas facfimile eines folschen Auffes gewesen, wird man nur erft gang empfinden, erfährt man bie Umstände unter welchen solsches möglich geworden. Unsere Ausstellung lam biefes Jahr später zu Stande; bei dem Antheit welchen das Publicum zeigte, ließen wir es länger als gewöhnlich stehen, die Zimmer wurden tälter

und nur gegen die Stunden bes eröffneten Gins. laffes gebeigt. Eine geringe Abgabe fur die eins malige Entrée jum Beften ber Anftalt mar genebmigt, besonders von Kremben; für Einbeimifde war ein Abonnement eingerichtet, welches nach Belieben auch außer ber bestimmten Beit ben Gintritt Inbem wir alfo, nach Gemahrwerben diefer liebevollen Theilnahme an einem vorzüglichen Runftwert, und in ftiller Seiterfeit ben Urbeber au entbeden bemubten, murbe folgenbes erft feft: gefest. Jung mar ber Ruffenbe, bas batte man vorausfeben tonnen, aber die auf bem Glas firir= ten Buge fpreden es aus; er muß allein gemefen fepn, vor vielen batte man bergleichen nicht magen burfen. Dieß Ereigniß gefcab frub bei ungebeigten Bimmern : ber Sehnsuchtige bauchte bas falte Glas an, brudte ben Ruf in feinen eignen Sand, ber alebann erftarrend fich confolibirte. Rur menige murben mit diefer Angelegenheit befannt, aber es war leicht auszumachen wer bei Beiten in ben uns geheigten Simmern allein fic eingefunden, und ba traf fic's benn auch recht gut: die bis gur Gewiß= beit gefteigerte Bermuthung blieb auf einen jungen Meniden ruben, beffen wirflich fuglide Lippen wir Eingeweibten nachber mehr als einmal freundlich au begrußen Gelegenbeit batten.

Soviel wir miffen ift bas Bilb nach Dorpat ge= tommen.

## 1804

Der Binter hatte fich mit aller Gewalt einge: funden, die Bege waren verschneit, auf ber Schnede fein Korttommen. Frau von Stael tundigte fich im: mer bringenber an, mein Gefchaft mar vollenbet, und ich entichloß mich in manderlei Betracht nach Beimar au geben. Aber auch biegmal fühlt' ich bie Shablichfeit bes Minteraufenthaltes im Schloffe. Die fo theure Erfahrung von 1801 batte mich nicht aufmertfam, nicht fluger gemacht, ich febrte mit einem ftarten Ratarrh jurud, ber ohne gefährlich ju fenn mich einige Tage im Bette und fobann 200= den lang in ber Stube bielt. Daburd warb mir nun ein Theil bes Aufenthalte biefer feltenen Rrau biftorifd, indem ich was in der Gefellichaft vorging, von Freunden berichtlich vernahm, und fo mußte benn auch bie Unterhaltung erft burch Billette, bann burd Bwiegefprache, fpater in bem fleinften Cirtel flatt finden: vielleicht bie gunfligfte Beife, wie ich fe fennen lernen und mich ibr, in fofern dieg mog: lich mar, auch mittheilen founte.

Mit enticiebenem Andrang verfolgte fie ihre Abfict, unfere Auffande tennen ju lernen, fie ihren Begriffen ein: und unterzuordnen, fich nach dem Einzelnen soviel als möglich ju erfundigen, als Beltfran fich die geselligen Berhältniffe flar zu marchen, in ihrer geistreichen Beiblichteit die allgemeineren Borstellungsarten und was man Philosophie

ich um gleich gar teine Ursache hatte mich gegen sie zu verstellen, wiewohl ich, auch wenn ich mich geschen lasse, doch imwer von den Leuten nicht recht gesaft modo; so trat doch dier ein äusierer Umstand ein, der mich sir den Augenblick soen machte. Ich arhielt so eben ein auft berausgesammenes Französliches Buch, die Correspondent von ein paar Franzezimmern, mit Rousseu Mann genz eigentlich wostlichen schausglichen soenen Wann genz eigentlich wostlichen zu interessiven, zu einem Briefwechsel mit ihnen ausnieden gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, zusammenstellen und drucken ließem.

higraber gab ich mein Miffallen an Frau von Stael zu ertennen, weiche die Sache leicht maben, fager zu billigen ichien und nicht undeutlich zu venlieben gab: fie bente ungefahr gleicherweise mit wud zu verfahren. Weiter behneft' es nichts, am mich aufmertiem und versichtig zu machen, wich einigermaßen zu verschlieben.

Die großen Bargige hiefer hochbentenden und ampfindenden Schriftstellerin liegen jederman nor Augen, und die Wefultate ihrer Reife durch Deutschland geigen genugsam, wie wohl fie ihre Beit angewendet.

Ihre Bwede maren vielfacht fie molite bas fitts liche, gefellige, literarifche Weimar tennen lernen

und fich über alles genau unterrichten; bann aber wollte auch fie gefannt feyn, und suchte daber ihre Ansichten eben so geltend zu machen, als es ihr barum zu thun schien, unfre Dentweise zu erforsichen. Allein babei tonnte sie es nicht laffen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, aufs Gefühl, auf ben Geift, sie wollte zu einer gewissen Ehattgleit aufregen, beren Mangel sie und vorwarf.

Da fie teinen Begriff hatte von bem mas Pflicht beißt, und zu welcher ftillen gefaßten Lage fich bergienige, ber fie übernimmt, entschließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblidlich gewirft, so wie in der Gesellschaft immer gesprochen und verzbandelt werben.

Die Beimaraner find gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falichen, aber bas Franzosische Auflobern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Beit, wo die Franzosische Uebergewalt so alleitst brohte und still-Ruge Menschen das unausweichliche Unheil voraussahen, das uns im nächten Jahre an den Rand der Bernichtung führen sollte.

Auch vorlefend und beclamirend wollte Frau von Stael fich Rrange erwerben. Ich entschuldigte mich von einem Abend, wo fie Phabra vortrug und wo ihr der maßige Deutsche Beifall teineswegs genug that.

Philofophiren in der Gefellichaft heißt fic uber unauflotliche Probleme lebhaft unterhalten. Dieß

war ihre eigentliche Luft und Leibenschaft. Raturlischerweise trieb sie es in Reden und Bechselreben gewöhnlich bis zu benen Angelegenheiten bes Dentens und Empfindens, die eigentlich nur zwischen Gott und dem Einzelnen zur Sprache tommen sollten. Dabei hatte sie, als Frau und Franzosin, immer die Art, auf Hauptstellen positiv zu verharren, und eizgentlich nicht genau zu horen, was der andere sagte.

Durch alles biefes war ber bofe Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechend dialettisch und problematisch alles Bortommende behandelte, und sie durch hartnädige Gegensabe oft zur Berzweiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswurdig war, und ihre Gewandtheit im Denten und Erwidern auf die glanzendste Weise dartbat.

Roch hatte ich mehrmals unter vier Augen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Weise laftig war, indem sie über die bedeutendsten Vorsommenheiten nicht einen Augenblid stilles Rachdenten erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schnell bei der hand sepn, als wenn man einen Federball aufgufangen hätte.

Ein Geschichtchen statt vieler moge hier Plat nehmen: Frau von Stael trat einen Abend vor ber Sofzeit bei mir ein und sagtegleich zum Willtommen, mit heftiger Lebhaftigfeit: "Ich habe euch eine wich-

tiet Redrick angutinbleen! Motette ift gerttiet mit einigen anbern, aub bes Berrathe genen ben Eprannen angoflagt." - Ich batte feit inniger Reit. mie feberman, an ber Berfonlichfeit bes Ebien Cheil genommen, und mar feinem Shun und Sanbeln ach folet: ich rief im Stillen mir das Bernameene im rad . um. nad meiner Mit , beren bus Gebenmar: tige an prifer und bas Runftige barans au fichtefen, ober boch wenigftens zu abnen. Die Dinne veranbeete bas Geforath, beffelbe wie cembbnlith, auf mennichten aleicontitige Dinge Minend, und ale ich in meinem Gräbeln verberrend ihr nicht fogleich gefordcha an erwidern muste, ameuerte-fie bie -fcon oft vernonemenen Bormarfe: ich feb biefen Abond wieder edunal, gewohnter Weife, mauffabe und teine beitere Unterbaltung bei mir zu finden. ---The word wirelich im Gruft bife, verficherte, fie fen teines mehren Antheile fabig: für falle mit ber Ebur ine Saus, betenbe mich mit einem berben Sching. und verlange fobann, man folle alfobald fein Lied: den pfelfen und von einem Geneuffand gum aubenn Minfen.

Dergiefchen Aeußerungen waren recht in ihrem Sinn, fie wollte Leibenfchaft euregen, gleichvielt welche. Um mich zu versohnen, sprach fie die Momente bes gedachten wichtigen Unfalls grundlich durch und bewies babei große Einsicht in die Lage die Dinge, wie in die Charaftere.

Gin anderes Geschichteben bezeingt gietofalls,

mie befter und leicht mit ihr an leben mat, wenn man es auf ibre Beife nabin. An einem perfonenretten Abendeffen bei Bergobin Amille fis ich west von ibr, und war eben auch fur der final fift und mebr nadbeittifd. Meine Nadbabidaft verwies es mir, und es gab eine ffeine Bewenung, beren Urfache endfich bis zu den fidbern Betfonen film Rrau von Strel vernabm die Anflage meines Schweigens, außerte fic batiter wie de wohnlich, und fügte bingu: "leberhaupt mag ich Goethe nicht, wenn er nicht eine Bouteffe Cham: pagner getrunten bat." 36 fagte baiduf hafb fait, fo baff es nur meine Nachken vernehmen konnten : ba muffen wir und benn boch fcon mandmil gufummen befritt haben. Ein mapiges Geladiter entfrand darauf: fie wollte bei: Anlag erfahren, memand fonnte und mochte meine Worte im einentlichen Ginne Reangofifch wfeder geben; bis enblich Benjamin Conftant, auch ein Rabfigender, auf ihr anbals tendes Rordern und Drangen, um bie Sade abjufolfeffen, es unternabin, iftr mit einer eubhemifffden Bbrafe gentik zu eben.

Was nian feboch von folden Bechaltniffen hinterher benten und fagen mag, fo ist inimer zu betennen, baß fie von großer Bedentung und Einfliß auf die Folge gewefen. Jenes Mert über Deutschland, welches seinen Ursprung bergleichen geselligen Unterhaltungen verbantte, ist als ein machtiges Russeng anzusehen, bas in die Chinefiche Mauer antiquirter Borurtheile, die uns von Fantreich trennte, sogleich eine breite Lude durchbrach, so daß man über dem Rhein und, in Sesolg dessen, über dem Canal, endlich von und nähere Kenntniß nahm, wodurch wir nicht anders als lebendigen Einfluß auf den fernern Besten zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Conslict nationesser Eigenthümlichseiten, die uns damals ungelegen kamen und keineswegs förderlich erscheinen wollten.

Eben fo batten wir bantbar ber Gegenwart Serrn Benjamin Conftant zu gebenten.

Gegen Ende Juny begab ich mich nach Jena und ward gleich an demfelbigen Abend durch lebhafte Jobannisfener munter genug empfangen. Es ist teine Frage: daß sich diese Lustsammen auf den Bergen, sowohl in der Rabe ber Stadt, als wenn man das Thal auf- und abwärts fährt, überraschend freundlich ausnehmen.

Nach Berschiedenheit ber vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr ober weniger Schnelligkeit der Berwendung, zungeln sie bald obeliekenbald ppramidenartig in die Hohe, scheinen glübend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches feuriges Bechfelspiel Thalauf Thalab, auf die mannichfaltigste Beise belebend fortseben.

Unter allen diefen Erscheinungen that fich eine swar nur auf furgere Beit, aber bedeutenb und auffallenb

fallent bervor. Unf ber Spipe bes Sausberges, welcher, von feiner Borberfeite angefeben, fegele artig in die Sobe fleigt, flammte gleichmäßig ein bedeutenbes Reuer empor, doch batte es einen bewege lidern und unruhigern Charafter: auch verlief nur turne Beit, ale es fich in zwer Bachen an ben Gei: ten des Regels berunterfließend feben ließ; biefe in der Mitte burd eine feurige Querlinie perbunden zeigten ein toloffales leuchtenbes A, auf beffen Gipfel eine ftarte Flamme gleichfam ale Rrone fic bervortbat und auf den Ramen unferer verehrten Beriogin Mutter hindentete. Diefe Erfcheinung ward mit allgemeinem Beifall aufgenommen ; frem: be Bafte fragten verwundert über bie Mittel. met burch ein fo bedeutendes und Festlichfeit fronenbes Kenergebilde babe veranftaltet werben fonnen.

Sie erfuhren jeboch gar balb, bag biefes bas Bert einer vereinigten Menge war und einer folchen, von ber man es am wenigften erwartet batte.

Die Universitätsstadt Jena, beren unterste armste Classe sich so fruchtbar erweif't; wie es in den großten Stadten fich zu ereignen pftegt, wimmelt vom Anaben verschiedenen Alters, welche man gar füglich den Lazarom's vergleichen kann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Wielthätigkeit das Wohlthun der Einwohner, besonders aber der Studiernden in Anspruch. Bei vorzuglicher Frequenz der Akademie hatte sich diese Erwerbsclasse besonders vermehrt: sie standen am Marke und an den Gottee's Werte. XXXI. Mb.

## 1 8 0 4

Der Binter hatte fich mit aller Gewalt eingefunden, die Bege waren verschneit, auf ber Schnede fein Fortfommen. Frau von Stael fundigte fich im= mer bringenber an, mein Gefchaft mar vollenbet, und ich entichlog mich in mancherlei Betracht nach Beimar ju geben. Aber auch dießmal fühlt' ich bie Schablichteit bes Minteraufenthaltes im Schloffe. Die fo theure Erfahrung von 1801 hatte mich nicht aufmertfam, nicht fluger gemacht, ich fehrte mit einem ftarten Ratarrh jurud, ber obne gefahrlich ju fenn mich einige Tage im Bette und fobann 2Boden lang in ber Stube bielt. Daburd marb mir nun ein Theil des Aufenthalte biefer feltenen Rrau hiftorifc, indem ich was in der Gefellichaft vorging, von Freunden berichtlich vernahm, und fo mußte benn auch bie Unterhaltung erft burch Biffette, bann burd Zwiegefprache, fpater in bem fleinften Cirfel fatt finden: vielleicht die gunftigfte Beife, wie ich fle tennen lernen und mich ibr, in fofern dies moglich war, auch mittheilen founte.

Wit enticiebenem Andrang verfolgte fie ihre Abficht, unfere Auffände kennen ju lernen, fie ihren Begriffen ein: und unterzwordnen, sich nach bem Einzelnen soviel als möglich zu erkundigen; als Weltfran sich die geselligen Verhältniffe klar zu machen, in ihrer geistreichen Weiblichkeit die allgematneren Vorstellungsarten und was man Philosophie

wannt, ju durchtingen und zu durchstauen. Ob ich nun gleich gar keine Ursache hatte mich gezeu sie zu verstellen, wienrohl ich, auch wenn ich mich gesen sen lasse, doch imwer von den Leuten nicht recht gafaßt mende; so twat doch hier ein außerer Umstand ein, der mich ser den Augendlich sehn machte. Ich arhielt so eben ein auft berausgesommenes Französliches Buch, die Correspondenz von ein paar Franzesimmern mit Roussegen enthaltend. Sie hatten den unzugänglichen scheuen Mann ganz eigentlich wostisseit, indem sie ihn erst durch kleine Angelegensteiten zu interessung, zu einem Briefwechsel mit ihnen auguladen gewußt, den sie, nachdem sie den Scherz genug hatten, zusammenstellen und drucken ließen.

hieraber geb ich mein Miffallen an Frau von Stael zu erfennen, welche die Same leicht nahm, fager zu billigen ichien und nicht undeutlich zu verstehen and: fie bente ungefahr gleicherweise mit wus au verfahren. Weiter bedurft' es nichts, sum mich aufmerligen und versichtig zu machen, wich einigermaßen zu verschließen.

Die großen Baugige hiefer hachbenteuben und empfindenden Schriftstellerin liegen jederman wor Mugen, und die Besultate ihrer Reise durch Deutschland geigen genugsam, wie wohl fie ihre Zeit angewendet.

Ihre Bwede maren vielfach : fie wollte bad fitte liche, gefelige, literarifche Beimar tennen ternen

und fich über elles genau unterrichten; bann aber wollte auch fie gefannt fevn, und suchte baber ihre Ansichten eben so geltend ju machen, als es ihr barum zu thun fcien, unfre Dentweise zu erforsichen. Allein babei tonnte sie es nicht laffen; auch wirken wollte sie auf die Sinne, auf Gefühl, auf ben Geist, sie wollte zu einer gewissen Ehattgleit aufregen, beren Mangel sie und vorwarf.

Da fie teinen Begriff hatte von bem mas Pflicht beißt, und zu welcher ftillen gefaßten Lage fic berjenige, ber fie übernimmt, entschließen muß, so sollte immerfort eingegriffen, augenblidlich gewirkt, so wie in der Gesellschaft immer gesprochen und versandelt werden.

Die Beimaraner find gewiß eines Enthusiasmus fähig, vielleicht gelegentlich auch eines falichen, aber bas Frangofische Auflobern ließ sich nicht von ihnen erwarten, am wenigsten zu einer Zeit, wo bie Franzosische Uebergewalt so alleitst brohte und ftilluge Menschen bas unausweichliche Unheil voraussaben, bas uns im nächsten Jahre an ben Rand ber Bernichtung führen sollte.

Auch vorlesend und beclamirend wollte Frau von Stael fich Krange erwerben. Ich entschulbigte mich von einem Abend, wo sie Phabra vortrug und wo ihr ber maßige Deutsche Beifall teineswegs genug that.

Philosophiren in ber Sefelifchaft heißt fic uber anauflobliche Probleme lebhaft unterhalten. Dieß

war ihre eigentliche Luft und Leidenschaft. Naturlischerweise trieb sie es in Reden und Bechselreden gewöhnlich bis zu denen Angelegenheiten des Dentens und Empfindens, die eigentlich nur zwischen Sott und dem Einzelnen zur Sprache tommen sollten. Dabei hatte sie, als Fran und Franzosin, immer die Urt, auf Hauptstellen positiv zu verharren, und eigentlich nicht genau zu horen, was der andere sagte.

Durch alles biefes war ber bofe Genius in mir aufgeregt, daß ich nicht anders als widersprechend bialettisch und problematisch alles Bortommende behandelte, und sie durch hartnädige Gegensabe oft zur Berzweiflung brachte, wo sie aber erst recht liebenswurdig war, und ihre Gewandtheit im Denten und Erwidern auf die glanzendste Weise darthat.

Roch hatte ich mehrmals unter vier Augen folgerechte Gespräche mit ihr, wobei sie jedoch auch nach ihrer Beise laftig mar, indem sie über die bedeutendsten Borsommenheiten nicht einen Augenblick stilles Rachdenken erlaubte, sondern leidenschaftlich verlangte, man solle bei dringenden Angelegenheiten, bei den wichtigsten Gegenständen eben so schnell bei der Hand sepn, als wenn man einen Federball ausgutangen hatte.

Ein Geschichten ftatt vieler moge bier Plat nehmen: Fran von Stael trat einen Abend vor der hofzeit bei mir ein und sagtegleich zum Willtommen, mit heftiger Lebhaftigleit: "Ich habe ench eine wich

tiet Radridt anguftindigen: Mobent ift gereitiet mit einigen anbern, and bes Berrathe gegin ben Evrannen angoliagt." - In batte feit langer Brit. nfte feberman, an ber Berfonlichfeit bes Eblen Cheil genommen, und war feinem Chun und Sanbeln gefolget; ich rief im Stiffen mir bas Bergamgene zu ratt, um, nach meiner Mrt, baran bus Gegenwartiae m prifen und bas Rinfflige barans zu fichen. ober bod wenigftens zu abnen. Die Dimme veranberte bas Sefprach, beffelbe wie gewöhnlich, auf manaidfad gleichgultige Dinge filmend, und als ich in meinem Srabela verbarrend ihr nicht fogleich geforddig an erwidern muste, ameuerte-fie bie -fcon oft vernonnmenen Boewarfe: ich fen biefen Abond wieber edunal, gewohnter Weife, mauffabe und teine beitere Unterhaltung bei mir ju finden. --In word wirflich im Ernft bift, verficherte, fie fev leines webeen Anthald fabig; für falle mit ber Ebur ine Bane , betanbe mid mit einem berben Schlag, und verlange febann, man folle alfobald fein Lied: den pfelfen und von einem Geneuftand gum aubern Busfen.

Dergielden Aeuferungen waren recht in ihrem Sinn, fie wollte Leibenfchaft euregen, gleichvielt welche. Um mich zu verschnen, sprach fie bie Momente des gedachten wichtigen Unfalls grundlich burch und bewies babei große Einsicht in die Lage der Dinae, wie in die Sbaraftere.

Ein anderes Gefchichtden bezengt gieldfallt,

wife befter und leicht tift ift gu leben mar, wennt man es auf ihre Beife nabm. An einem perfonen: retten Abendellen bei Bergoaln Amalie fich ich west bon ibr, and mar even and fir diebing! Kill uffit miebe nachbeitfild. Meine Rachbatichaft verwies es mir, und es gab eine ffeine Bewehung, deren Urfache endfich bis ju ben hobern Berfonen binaufreichte. Rrau von Stael vernabin die Anflade meines Soweigens, außerte fic batuber wie gewohnlich, und fügte bingu: "leberhandt mag tib Goethe nicht, wenn er nicht eine Bouteffe Champagner getrunten bat." 36 fagte baitauf hatb laut, fo baf es nur meine Nachken vernehmen fonnten: ba muffen wir und benn boch foon mandymul zufahimen befoibt baben. Ein maffiges Geladiter entfland baitauf: fie molite ben Anlag erfahren, niemanb fonnte und niodte iffeine Worte im eigentlichken Ginne Frangolifch wieder geben; bis endlich Benjamin Conftant, auch ein Nabfigender, auf ihr anbattendes Rordern und Drangen, um bie Sade abzufolleffen, es unternabin, ihr mit einer entbemifffchen Phrase gentig gut thun.

Was man feboch von folden Beifelliniffen binterber benten und fagen mag, fo ist inimer zu betennen, daß sie von großer Bebentung und Einstliß auf die Folge gewesen. Jenes Wert über Deutschland, welches seinen Ursprung bergleichen geselligen Unterhaltungen verbantte, ist als ein mächtiges Rulitzeng anzuseben, das in die Ebineffice Mauer antiquirter Borurtheile, die und von Fmnfreich trennte, sogleich eine breite Lude durchbrach, so daß man über dem Rhein und, in Gefolg dessen, über dem Canal, endlich von und nahere Renntniß nahm, wodurch wir nicht anders als lebendigen Einsstuß auf den fernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes Unbequeme und den Consict nationeller Eigenthümlichseiten, die uns damals ungelegen kamen und keineswegs forderlich erscheinen wollten.

Eben fo batten wir bantbar ber Gegenwart herrn Benjamin Conftant ju gebenten.

Gegen Ende Juny begab ich mich nach Jena und ward gleich an bemfelbigen Abend durch lebhafte Jobannisfeuer munter genug empfangen. Es ist keine Frage: daß sich diese Lustsammen auf den Bergen, sowohl in der Rabe der Stadt, als wenn man das Thal auf und abwärts fährt, überraschend freundelich ausnehmen.

Nach Berschiedenheit ber vorhandenen Materialien, ihrer Menge, mehr oder weniger Schnelligteit der Berwendung, zungeln sie bald obeliebenbald ppramidenartig in die Hohe, scheinen glübend zu verlöschen und leben auf einmal ermuntert wieder auf. Und so sieht man ein solches feuriges Bechfelspiel Thalauf Thalab, auf die mannichfaltigste Beise belebend fortseben.

Unter allen diefen Erfceinungen that fich eine swar nur auf furgere Beit, aber bedeutend und auffallend fallent bervor. Auf ber Spipe bes Sausberaes, melder, von feiner Borberfette angefeben, tegele artig in bie Sabe fteigt, flammte gleidmafig ein bebeutenbes Keuer empor, doch hatte es einen beweg: lidern und unrubigern Charafter: auch verlief nur Burge Beit, ale es fich in amer Bachen an ben Geis ten bes Regels berunterfliegend feben ließ; biefe in ber Mitte burd eine feurige Querlinie verbunden neigten ein toloffales leuchtendes A, auf beffen Gipfel eine ftarte Flamme gleichfam ale Rrone fic bervorthat und auf den Ramen unferer verebrten Bergogin Mutter hindentete. Diefe Erfcheinung warb mit aligemeinem Beifall aufgenommen ; frems be Bafte fragten vermundert über bie Dittel. wo burd ein fo bebeutenbes und Reftlichteit fronenbes Teneraebilde babe veranstaltet werden fonnen.

Sie erfuhren jeboch gar bulb, bag biefes bas Bert einer vereinigten Menge war und einer folchen, pon ber man es am wenigsten erwartet batte.

Die Universitätsstadt Jena, beren unterste armfie Elasse sich so fruchtbar erweif't; wie es in den großten Stadten sich zu ereignen pflegt, wimmelt von Anaben verschiedenen Alters, welche man gar füglich den Lazaroni's vergleichen fann. Ohne eigentlich zu betteln, nehmen sie durch Vielthätigkeit das Wohlthun der Einwohner, besonders aber der Studirenden in Anspruch. Bei vorzüglicher Frequenz der Alademie hatte sich diese Erwerbsclasse besonders vermehrt: sie standen am Martte und an den

Strafeneden überall bereit, trugen Bobicaften bin und wieber, bestellten Pferde und Bagen, trugen die Stammbucher bin und ber und sollicitirten das Einschreiben, alles gegen geringe Retributionen, welche benn doch ihnen und ihren Familien bedeutend zu Sute tamen. Man nannte fie Mohren, wahrscheinlich weil sie von der Sonne verbrannt, sich durch eine duntlere Gesichtsfarbe auszeichneten.

Diefe batten fich icon lange ber bas Recht an= gemaßt, bas Reuer auf ber Spibe bes Bausbergs angugunben und gu unterhalten, meldes angufaden und au ernabren fie fich folgender Mittel bedienten. Eben fo ben weiblichen Dienftboten ber burgerlichen Saufer ale ben Studirenden willfabrig, mußten fie jene burd mande Befälligfeit ju verpflichten, ber= gestalt bag ibnen bie Befenstumpfen bas Jahr über aufbemahrt und ju diefer Keftlichfeit abgeliefert mur-Um biefe regelmäßig in Empfang ju nebmen, theilten fie fich in die Quartiere ber Stadt und ges langten am Abend bes Johannistags ichaarenweis jufammen auf ber Spite bes Bausberges an, wo fie bann ihre Reidfadeln fo fonell als moglich entgundeten , und fobann mit ihnen manderlei Bemegungen machten, welche fic biegmal ju einem aros Ben A gestalteten, ba fie benn ftill bielten und jeber an feinem Dlate bie Rlamme fo lange als moglich Ju erbalten fucten.

Diefe lebhafte Ericheinung, bei einem beitern Abendgelag von versammelten Freunden gewahrt

und bewundert, eignete fic auf alle galle, einigen Enthusiadmud zu erregen. Man stieß auf das Bobt ber verehrten gurstin an, und da schon seit einiger Zeit eine immer ernstere Polizei dergleichen feurige Lustbarteiten zu verbieten Anstalten machte, so bedauerte man, daß eine solche Seelenfreude tunstig nicht mehr genoffen werden sollte, und außerte den Bunsch für die Dauer einer solchen Gewohnsheit in dem heitern Toast:

Johannisfeuer fen unverwehrt, Die Frende nie verloren! Befen werben immer flumpf gefehrt Und Jungens immer geboren.

Einer grundlichern heiterfeit genoß man bei Untersuchung ber dortigen wiffenfchaftlichen Auftalten; befonders hatte die Sammlung der mineralogischen Gefellschaft an Reichthum und Ordnung mertlich zugenommen. Die Blibsinter, welche zu der Beit erft lebhaft zur Sprache gekommen, gaben, wie es mit allem bedeutenden Neuen geschieht, dem Studium ein frisches Intereffe. Geognoftische Erfahrungen, geologische Gedanken in ein folgerechtes Anschauen einzuleiten, gedachte man an ein Modell, das beim erften Anblid eine anmuthige Landschaft vorstellen, deren Unebenheiten bei dem Auseinanderziehen des Ganzen durch die innerlich angedeuteten verschiebenen Gebirgsarten rationell werden sollten. Eine Anlage im Rleinen ward gemacht, anfänglich nicht

heit gum Irrthum fich in einem ftetigen Areife be-

In biefem Jahre war ich bis zu der wichtigen Beit gelangt, wo die nachher foniglich genannte Engifiche Gefellschaft fich erst in Orford, bann in Lonzbon zusammen that, burch mannichfaltige wichtige hinderniffe ausgehalten, sodann burch ben großen Brand in London in ihrer Thatigleit unterbrochen, zuleht aber immer mehr eingerichtet, geordnet und gegründet war.

Die Geschichte biefer Societat von Thomas Sprat las ich mit großem Beifall, und bedeutenber Belehrung, was auch strengere Forderer gegen diesen freilich etwas stucktigen Mann mogen einzuwenden haben. Geistreich ist er immer, und läßt und in die Justande recht eigentlich hineinblicken.

Die Prototolle biefer Gefellichaft, herausgeges ben von Birch, find bagegen unbestritten gant unsschäbar. Die Anfange einer fo großen Anstalt geben uns genug zu benten. Ich midmete biefem Werte jebe rubige Stunde, und habe von dem was ich mir bavon zugeeignet, in meiner Geschichte ber Farbenslebre turze Rechenschaft gegeben.

Hier barf ich aber nicht verschweigen, baf biese Berte von ber Gottinger Bibliothet, burch bie Gunft bes eblen hepne mir zugetommen, beffen nachsichtige Geneigtheit burch viele Jahre mir unanterbrochen zu Theil warb, wenn er gleich öftere wegen verspäteter Burudfendung mancher bedeuten-

ben Merte einen tleinen Unwillen nicht gang verbarg. Freilich mar meine befultorische Lebend: und Stubienweise meistens schuld, baß ich an tuchtige Werte nur einen Anlauf nehmen und sie wegen außerer Bubringlichteiten bei Geite legen mußte, in hoffnung eines gunftigern Augenblick, der sich denn wohl auf eine lange Zeitstrecke verzögerte.

Windelmanns frühere Briefe an hofr. Behrends waren schon langft in meinen handen, und ich hatte mich zu ihrer Ausgabe vorbereitet. Um das was zu Schilberung des außerordentlichen Mannes auf mannichfaltige. Weise dienen tonnte, zusammenzustellen, zog ich die werthen Freunde, Bolf in halle, Meper in Weimar, Fernow in Jena, mit ins Interesse, und so bildete sich nach und nach der Octavband, wie er sobann in die hande des Publicums gelangte.

Ein Franzbsisches Manuscript, Diderots Reffe, warb mir von Schillern eingehandigt, mit bem Bunsche, ich mochte solches übersehen. Ich war von jeher, zwar nicht für Diderots Gesinnungen und Dentweise, aber für seine Art der Darstellung als Antor ganz besonders eingenommen, und ich sand das mir vorliegende kleine heft von der größten aufregenden Trefflichkeit. Frecher und gehaltener, geiftreicher und verwegener, unsittlichestitlicher war mir kaum etwas vorgetommen; ich entscholof mich daher sehr gern zur Uebersehung; rief zu eignem und fremdem Berständniß das früher Eingesehene aus den Schähen der Literatur hervor, und so ents

ftand, was ich unter der Form von Noten in alphabetischer Ordnung dem Wert hinzusige, und es
endlich bei Goschen berausgab. Die Deutsche-Unbarsezung solle vorausgeben, und das Original baidnachber abgebrucht werden. hieven überzeugt vorfaumte ich eine Abschrift des Originals zu nohmen,
woraus, wie späten zu erzählen son wird, gar-numberliche Berhältnisse fich herverthaten.

Die neue Allgemeine Literatur-Britung bewegte fich mit jedem Monat lebenbiger vorwirte, nicht obne manderlei Anfectungen, boch ohne eigentliches hindernis. Alles für und Wiber, was bier burchgefochten werben mußte, im Bufammenbang au erzählen würde faine unangenehme Anfachefenn. und der Gang eines wichtigen literarischen Unternehmens mare jedenfalls belehrend. Sier tonnen wir und ieboch nur burd ein Gleichnis ausbruden. Der Jerthum jenseits beftand barin: Man batte nicht bebacht, bag man von einem militairifcheninftigen Boken wohl eine Batterie megfatern und an einen anbern bebeutenben verfeben fann, bag abes badurd ber Wiberfacher nicht verhindert wird, an ber verlaffenen Stelle fein Gefchit aufzufahren, um für fich gleiche Bortheile baraus ju gewinnen. An ber Leitung bes Gefchaftes nahm ich fortwahrenben. lebhaften-Antheil : von Recensionen, die ich liefente. will ich nur bie ber Boffifden Gebichtenennen und bezeichnen.

Im Jahre 1797 hatte ich mit bom aus Stalien

rurnellebrenben Erennbe Meper, eine Banberung nach ben eleinen Rantonen, wohin mich nun fcon sum brittenmale eine unglaubliche Gehnsucht ane regte, beiter vollbracht. Der Bierwaldfichter See,. bie Schmpber Soden, Ruelen und Mitborf, auf bom bin: und hermege nur wieder mit freiem offer nem Mage beidaut, nothigten meine Ginbilbungs. traft, biefe Localitaten ale eine unachenre Lands fchaft mit Derfonen au bevoldern , und welche ftellten. fich fchneller bar als Bell und feine madern Beitasnation? Ich erfann bier an Ort unb Stelle ein enie: fines Gebicht, bem ich um in lieber nechting als ich minichte, wieber eine arbbere Arbeit in Seramatern zu unternehmen, in biefer fconen Dichtert, in die fic nach und nach unfre Sprache zu finden wußte, mobel bie Abfict war, mid immer mehr burch Nebuna nub Begebenng mit Aveunden barin an perpellfammen.

Bon meinen Weschern meibe nur mit Manigom, bas ich in bem Tell eine Art von Bemos barzustellen vorhatte und ihn deshalb als einen tolossaltzistigen Lasträger bilbete, die vohen Khiersolle und soustige Waaren durcht Gebirg houdber und hinüber zu tragen sein Lebenlang beschligt, und, ohne sich moiter um hervschaft noch Anachtschaft zu bestimmen, sein Gewerbe treibend und die numittelbarasten persöulichen Urbel abzuwehren sähig und enes schlossen. In diesem Sinne war er den reichenn und bebern Landsleuten besannt, und barmies übrischen bebern Landsleuten besannt, und barmies übris

gens auch unter ben fremben Bebrangern. Diefe feine Stellung erleichterte mir eine allgemeine in Sandlung gefehte Erposition, woburch ber eigent-liche Buftand bes Augenblicks anschaulich warb.

Mein Landvoigt mar einer von ben behaglichen Eprannen, welche bera: und rudfictios auf ibre 3mede binbringen, übrigens aber fich gern bequem finden, begbalb auch leben und leben laffen, babei auch humoriftifch gelegentlich bieg ober jenes verüben, mas entweder gleichgultig wirfen ober auch wohl Rugen und Schaden gur Rolge haben tann. Man fieht aus beiden Schilberungen, daß die Un= lage meines Gebichtes von beiben Seiten etwas Lablides batte und einen gemeffenem Gang erlaubte, welcher bem epifchen Gebichte fo mobl anftebt. Die alteren Someiger und beren treue Reprafentanten, an Befibung, Ebre, Leib und Anfebn ver: lest, follten bas fittlich Leibenschaftliche gur in= neren Gabrung, Bewegung und endlichem Ausbruch treiben, indes jene beiben Riguren perfon= lich gegen einander zu fteben und unmittelbar auf einander ju wirfen batten.

Diefe Gebanten und Einbilbungen, fo fehr fie wich auch beschäftigt und fich zu einem reifen Ganzen gebilbet hatten, gefielen mir ohne daß ich zur Aussührung mich hatte bewegt gefunden. Die Deutsche Profodie, infofern fie die alten Solbensmaße nachbildete, war, austatt sich zu regeln, immer roblematischer; die auertannten Weister folcher

Runfte und Runftlicheiten lagen bis gur Feindschaft in Widerstreit. hierburch ward bas 3weiselhafte noch ungewiser; mir aber, wenn ich etwas porbatte, war es unmöglich über die Mittel erst zu benten, woburch der Iwed zu erreichen ware; jene mußten mir schon bei der hand sepn, wenn ich diesen nicht alsobalb aufgeben sollte.

Heber biefes innere Bilben und außere Unterlaffen maren wir in bas neue Sabrbunbert einge-3d batte mit Schiller biefe Angelegenbeit oft besprochen und ibn mit meiner lebbaften Soilberung jener Relemande und gebrangten Buftanbe oft genug unterhalten, bergeftalt baß fich bei ibm biefes Thema nach feiner Beife gurechtftellen und formen mußte. Auch er machte mich mit feinen Unfichten befannt, und ich entbehrte nichts an einem Stoff ber bei mir ben Reig ber Rouheit und bes unmittelbaren Unichauens verloren barte, und überlief ihm baber benfelben gerne und formlich, wie ich icon fruber mit ben Kranichen bes Ibpeus und manchem andern Thema getban batte: ba fic benn aus iener obigen Darftellung, verglichen mit bem Soillerifden Drama, beutlich ergibt, bag ibm alles vollfommen angehört, und daß er mir nichts als die Anregung und eine lebendigere Anfcauung fculbig fevn mag, ale ibm die einfache Legende batte gemabren fonnen.

Eine Bearbeitung biefes Gegenstandes marb immerfort, wie gewöhnlich, unter uns besprocen,

umfanglich fenn tounten, felbit von bem beften Ropfe ausgearbeitet, burchzuprufen? Der Conflict amifchen ben Angtoliern und Defumeniern mar bamale lebbafter ale jest; man fing an fic gu uber: geugen, bag bas Menfchengefchlecht überall unter gemiffen Raturbedingungen habe entsteben tonnen, und bag iebe fo entftebenbe Menfchenrace fich ibre Sprace nach organischen Gefeben habe erfinben muffen. Jene Frage nothigte nun auf biefe Un= fange bingubringen. Entichieb man fic fur eine Seite, fo tonnte ber Auffat feinen allgemeinen Beifall erwarten; fdmanten zwifden beiben mar nicht ein Leichtes. Genug, nach vielen Sin= und Biberreben ließ ich Dreis und Rrage ruben, und vielleicht batte unfer Macen in ber Bwifdenzeit anbere Gebanten gefaßt, und glaubte fein Gelb beffer anwenden ju tonnen, welches aus meiner Bermabrung und Berantwortung lod zu merben fur mich ein angenehmes Greigniß mar.

## 1 8 0 5.

Alfo ward auch diefes Jahr mit ben beften Borfaten und hoffnungen angefangen, und zumal Demetrius umftandlich ofters besprochen. Beil
wir aber beibe burch forperliche Gebrechen ofters
in den hauptarbeiten gestort wurden, so sette
Schiller die Uebertragung der Phadra, ich bie des

Rameau fort, wobei nicht eigne Production verlangt, fondern unfer Salent burd frembe, fon vollendete Werfe aufgeheitert und angeregt wurde.

36 marb bei meiner Arbeit aufgemuntert, ia genothigt die Frangofifche Literatur wieder vorzu nehmen, und ju Berftanbnis bes feltsamen, frechen Budleins mande, fur und Deutsche menigftens, vollig velicollene Ramen in darafteriftifden Bilbern abermale au beleben. Mufitglifde Betrache tungen rief ich auch wieder bervor, obgleich biefe mir fruber fo angenehme Befcaftigung lange gefdwiegen batte. Und fo benutte id mande Stunde, die mir fonst in Leiden und Ungeduld verloren gegangen mare. Durch einen fonberbar gludlichen Bufall traf au gleicher Beit ein Krangofe bier ein, Namens Texier, welcher fein Talent, Krango: fifde Romodien mit abmedfelnder Stimme, wie ibre Schausvieler fle vortragen, munter-und geift: reich vorzulefen, bei Sofe mehrere Abende bindurch an bewundern gab; mir befonders au Genug und Ruben, ba ich Molièren, ben ich bochlich ichabte, bem ich jahrlich einige Beit widmete, um eine wohl empfundene Berehrung immer wieder ju prufen und ju erneuen, nunmehr in lebenbiger Stimme von einem gandemann vernahm, ber gleichfalls von einem fo profen Talente burchbrungen, mit mir in Sodicabung beffelben barftellend wetteiferte.

Schiller, burch ben breußigften Januar gebrangt, arbeitete fleißig an Dbabra, bie auch wirflich am

bestimmten Ange aufgesthrt werd, und hier am Orte wie nachber auswärts bedeutenben Schamspie-lerinnen Selegenheit gab sich hervorzuthun und ihr Kalent au fteigern:

Inbeffen marich burd amer ichrechafte Borfalle, durch zwen Brande welche in wenigen Abenben und Rachten binfer einender entftanben, und mobei ich jebesmal personlich bedroht war, in mein Uebel, aus bem ich mich ju retten ftrebte, jurudgeworfen. Soilber fühlte fic von gleichen Banben umfolungen: Unfere perfonlichen Anfammenfunfte waren unter: brochen; wir wechselten fliegenbe Blatter. Ginige im Kebenar und Mary von ihm geschriebene-zeugen noch von feinen Leiben, von Chatigleit; Ergebung und inemer mehr fdwinbenber Soffnung. Unfange May magt' ich mich aus, ich fand ibn im Begriff ins Schanfpiel ju geben, wovon ich ihr nicht abbalten wollte: ein Difbebagen bieberte mich ibn gu begleiten, und fo fdieben wir vor feiner Sausthure um und niemals wieber ju feben. Bei bem 8n= ftande meines Rorpers und Geiftes, Die nun aufrecht zu bleiben affer eigenen Araft bedurften, wagte niemand bie Nadricht von feinem Scheiben in meine Ginfamleit au bringen. Er mar am Reunten verfaieden, und ich mun von allen meinen liebeln doppelt und brevfach angefallen.

Als ich mich ermannt hatte, blidt' ich nach einer entschiedenen großen Ehatigfeit umber; mein erfter Gebante war ben Demetting ju vollenden. Bon

bem Borfat an bis in bie lette Beit batten wir ben Dlan oftere burchgesprochen: Schiller niochte gern unter bem Arbeiten mit fich felbit und andern für und wider ftreiten, wie es ju machen mare; er marb eben fo wenig mude frembe Meinungen zu vernebmen wie feine eigenen bin und ber zu wenden. Unb fo batte ich alle feine Stude, vom Ballenftein an, gur Seite begleitet, meiftentheils friedlich und freundlich, ob ich gleich manchmal, julest wenn es jur Aufführung tam, gewiffe Dinge mit Beftigfeit bestritt, mobei denn endlich einer ober der andere nachzugeben für gut fand. So hatte fein ausund aufftrebenber Beift auch bie Darftellung bes Demetrius in viel au großer Breite gebacht: ich war Beuge wie er die Erposition in einem Borfpiel balb bem Ballenfteinischen, balb bem Orleanischen abnlich ausbilden wollte, wie er nach und nach fich ine Engere jog, bie Sauptmomente gufammenfaßte, und bie und ba ju arbeiten anfing. Indem ihn ein Greigniß vor dem andern anjog, hatte ich beirathig und mitthatig eingewirft, bas Stud mar mir fo lebendig ale ibm. Mun brannt' ich vor Begierde unfere Unterhaltung, bem Tobe gu Erus, fortgufegen, feine Gebanten, Unfichten und Abfichten bis ind Einzelne ju bemahren, und ein hertommliches Busammenarbeiten bei Redaction eigener und frem= ber Stude bier jum lettenmal auf ihrem bochften Gipfel gu geigen. Sein Berluft ichien mir erfett, indem ich fein Dafevn fortfette. Unfere gemeins

famen Kreunde bofft' ich zu verbinden : bas Deutiche Theater, für welches wir bisher gemeinschaftlich. er bichtend und bestimment, ich belebrend, übenb und ausführend gearbeitet batten, follte, bie ant Berantunft eines frifden abnlichen Beifted, burch feinen Abichied nicht gang vermaif't fenn. Genug. aller Enthuffasmus den die Bergmeiflung bei einem großen Berluft in und aufregt, batte mich ergriffen. Frei mar ich von aller Arbeit; in menigen Monaten batte ich das Stud vollenbet. Es auf allen Theatern jugleich gespielt ju feben, mare bie berrlichfte Tobtenfeper gemefen, bie er felbit fich und ben Ereunden bereitet batte. 3ch foien mir gefund, ich ichien mir getroftet. Dun aber festen fich ber Audführung manderlei Sinderniffe entgegen, mit einiger Besonnenbeit und Rlugbeit vielleicht au befeitigen, bie ich aber burch leibenschaftlichen Sturm und Bermorrenbeit nur noch vermebrte: eigenfinnig und übereilt gab ich den Borfat auf, und ich barf noch jest nicht an den Buftand benten, in welchen ich mich verfett fühlte. Dun mar mir Soiller ei= gentlich erft entriffen, fein Umgang erft verfagt. Meiner funftlerifden Ginbildungefraft mar verboten fich mit dem Ratafalt zu beschäftigen, ben ich ibm aufzurichten gedachte, ber langer ale jener zu Def= fing, das Begrabnig überdauern follte; fie mendete fic nun und folgte dem Leichnam in die Gruft, bie ibn gepranglos eingeschloffen batte. Run fing et mir erft an ju verwesen; unleiblicher Schmerg, ergriff mich, und da mich bererliche Leiben von jegglicher Gesellschaft trennten, so war ich in traurigster. Einsamkeit befangen. Meine Tagebücher meiben
nichts von jener Zeit; die weißen Blatter beuten
auf den hohlen Zustand, und was sonst noch an
Nachrichten sich findet, zeugt nur daß ich den lausfenden Geschäften ohne weibern Antheil zur Seite
ging, und mich von ihnen leiten ließ, anstatt sie
zu leiten. Wie oft mußt' ich nacher im Laufe der
Zeit still bei mir lächeln, wenn theilnehmende
Freunde Schillers Monument in Weimar vermisten; mich wollte sort und fort bedunken, als hatt'
ich ihm und unserm Zusammensepn das erfreulichste
stiften tonnen.

Die llebersehung von Nameau's Reffen war noch: burch Schillern nach Leipzig gesandt. Einige gesschriebene hefte der Farbenlehre erhielt ich nach seinem Tode zurud. Bas er bei angestrichenen Stellen einzuwenden gehabt, tonnt' ich mir in feinem Sinne deuten, und so wirfte seine Freundschaft vom Todtenreiche aus noch fort, als die meinige unter die Lebendigen sich gebannt sah.

Die einsame Thatigfeit mußt' ich nun auf einem andern Segenstand werfen. Bindelmanns Briefe, bie mir zugekommen waren, veranlasten mich über biesen herrlichen langst vermißten Mann zu denken, und was ich über ihn seit so viel Jahren im Seist und Semuth herumgetragen ins Enge zu bringen. Manche Freunde waren schon früher zu Beitragen.

aufgeforbert, ja Schiller hatte versprocen nach feiner Beife Theil zu nehmen.

Run aber barf ich es mobl als bie Rurforge eines antgefinnten Genius preifen, bag ein vorzüglich ge fcabter und verehrter Dann, mit bem ich fruber nur in ben allgemeinen Berbaltniffen eines gele gentliden Briefmedfele und Umgange geftanben, fic mir naber angufdließen Beranlaffung fublte. Professor Bolf aus Salle bemabrte feine Theil: nahme an Bindelmann und bem mas ich fur fein Andenten ju thun gebachte, burch leberfendung eines Auffabes, ber mir bodlich willtommen mar, ob er ibn gleich fur unbefriedigend erflarte. Schon im Marg bee Jahre hatte er fich bei une angefun: bigt, die fammtlichen Beimarifden Kreunde freuten fich ibn abermale in ihrem Rreife gu befigen, ben er leiber um ein ebles Mitglieb verminbert, unb und alle in tiefer Bergenstrauer fanb, ale er am 30 May in Beimar anlangte, begleitet von feiner jungeren Tochter, bie in allen Reizen ber frifchen Jugend mit bem Frubling wetteiferte. 3ch tonnte ben werthen Mann gaftfrennblich aufnehmen und fo mit ihm bochft erfreulich belehrenbe Stunden au: bringen. Da nun in fo vertraulichem Berbattniß jeber offen von bemienigen fprach, mas ibm gunachft am Bergen lag, fo that fich febr balb bie Differeng . entichieben bervor, bie awischen und beiben obmaltete. hier mar fie von anderer Art als biejenige, welche mid mit Schiller anftatt zu entzweren innigft

vereinigte. Schillers ibeeller Tenbeng tonnte fich meine reelle gar wohl nahern, und weil beibe vereinzelt doch nicht zu ihrem Biele gelangen, so traten beibt zuleht in-einem lebendigen Sinne zusammen.

Wolf dagegen hatte sein ganzes leben den schrifte lichen Ueberlieferungen des Alterthums gewidmet, sie, insosern es möglich war, in handschriften, oder sonft in Ausgaben, genau untersucht und verglichen. Sein durchdringender Geist hatte sich der Eigenheiten der verschiedenen Autoren, wie sie sich nach Orten und Zeiten ausspricht, dergestalt bemächtigt, sein Urtheil auf den höchsten Grad geschärft, daß er in dem Unterschied der Sprache und des Styls zugleich den Unterschied des Geistes und des Sinnes zu entdeden wußte, und dieß vom Buchstaden, von der Splbe hinauf die zum rhythmischen und prosaischen Wohlelang, von der einsachen Wortfügung die zur mannichsaltigen Verssechtung der Sähe.

Bar es daher ein Bunder, daß ein so großes Talent, das mit folder Siderheit in diesem Elesmente sich erging, mit einer fast magischen Geswandtheit Zugenden und Mangel zu erkennen und einem jeden seine Stelle nach kandern und Jahren anzuweisen verstand, und so im bochsten Grade die Bergangenheit sich vergegenwartigen konnte! — Bar es also ein Bunder, daß ein solcher Mann bergleichen durchgreifende Bemühungen auf das hochste schäßen und die daraus entspringenden Res

fultate für einzig halten mußte! Genug, aus feis nen Unterhaltungen ging hervor: er achte bas nur einzig für geschichtlich, für mahrhaft glaubwürdig, was burch geprufte und zu prufende Schrift aus ber Borzeit zu uns herübergetommen sep.

Dagegen hatten bie Weimarischen Freunde mit benfelben tleberzeugungen einen andern Weg eingeschlagen; bei leidenschaftlicher Neigung für bildende Runft mußten sie gar balb gewahr werben, baß auch bier bas Geschichtliche sowohl der Grund eines jeden Urtheils als einer praftischen Nacheiserung werden tonne. Sie hatten baber sowohl alte als neuere Kunft auf ihrem Lebenswege immer geschichtlich zu betrachten sich gewöhnt, und glaubten auch von ihrer Seite sich gar manches Mertmals bemächtigt zu haben, woran sich Zeit und Ort, Meister und Schiler, Ursprüngliches und Nachgeahmtes, Vorgänger und Nachfolger siglich unterscheiben ließen.

Wenn nun im lebhaftesten Gesprache beibe Arten die Bergangenheit sich zu vergegenwartigen zur Sprache tamen, so durften die Beimarischen Aunstefreunde sich wohl gegen den trefflichen Mann im Bortheil dunten, da sie seinen Studien und Lalenten volle Gerechtigkeit widerfahren ließen, ihren Seschmach an dem seinigen schärften, mit ihrem geistigen Vermögen seinem Geiste nachzudringen suchten und sich also im höheren Sinne anserdaulich bereicherten: Dagegen läugnete er hartnäckig die Julässigkeit ihred Verfahrens, und es fand sich kein

Beg ihn vom Gegentheil zu überzeugen: benn es ift fomer, ja unmbglich bemjenigen ber nicht aus Liebe und Leibenfchaft fich irgend einer Betrachtung gewibmet hat und baburch auch nach und nach jur genaueren Renntnie und gur Bergleichungefabigfeit gelangt ift, auch nur eine Ahnung bes ju unterfcheis benden aufzuregen, weil benn boch immer gulett in foldem Ralle an Glauben, an Butrauen Unfprud gemacht werben muß. Wenn wir ibm nun febr willig augaben, daß einige Reben Cicero's, vor benen wir den größten Respect hatten, weil fie au unferm wenigen Latein und bebulflich gemejen maren, für fpater untergeschobenes Dachwert und feis neswege fur fonderliche Redemufter ju achten feven. fo mollte er und bagegen feinesmege gugeben, baß man auch die überbliebenen Bildmerte nach einer gemiffen Beitfolge guverfictlich ordnen fonne.

Db wir nun gleich gern einraumten, baf auch hier manches problematisch mochte liegen bleiben; wie denn ja auch der Schriftsorscher weder sich selbst noch andere jederzeit vollig befriedigen werde: so tounten wir doch niemals von ihm erlangen, daß er unseren Documenten gleiche Gultigkeit mit den seinigen, unserer durch lebung erworbenen Sagacität gleichen Werth wie der seinigen zugestanden hatte. Aber eben aus diesem hartnäcigen Consict ging für und der bedeutende Vortheil hervor, daß alle die Argumente Für und Wider auf das entsschiedenste zur Sprache kamen, und es denn nicht

fehlen tounte, daß jeber, indem er ben andern gu erleuchten trachtete, bei fich felbst auch heller und flarer zu werden bestrebt senn mußte.

Da nun allen biefen Bestrebungen Bohlwollen, Reigung, Freundschaft, wechselseitiges Bedurfniß jum Grunde lag, weil beibe Theile währender Unsterhaltung noch immer ein Unendliches von Kenntniß und Bestreben vor sich sahen, so herrschte in ber ganzen Zeit eines langeren Zusammensepns eine aufgeregte Munterleit, eine heftige heiterleit, die tein Stillstehen dulbete, und innerhalb desselben Kreises immer neue Unterhaltung fand.

Run aber mußte, indem von ber altern Runftgeschichte bie Rede mar, ber Rame Phibias oft genug ermahnt merden, ber fo gut ber Belt als ber Runftgefdichte angebort; benn mas mare bie Belt obne Runft? und fo ergab fich's gang naturlich, baß ber beiden Roloffal-Ropfe der Diosfuren von Monte Cavallo als in Rudolftadt befindlich gedacht murbe. Der unglaubige Rreund nahm bievon Belegenbeit ju einer Spazierfahrt, ale Beweis bes guten Bil lens fic und ju nabern, allein, wie voraus ju feben mar, ohne fonberlichen Erfolg: benn er fand leiber die beiben Riefentopfe, fur welche man bis jest teinen icidlicen Raum finden tonnen, an ber Erbe fteben; ba benn nur bem liebevollften Renner ibre Trefflichfeit batte entgegen leuchten mogen, inbem febes faglide Unichauen ibrer Borgige verfagt mar. . Bobl aufgenommen von bem bortigen Sofe vergnugte er fich in ben bebeutend fconen Umgebungen, und fo tam er, nach einem Befuch in Schwarzeburg, mit feinem Begleiter, Freund Meper, vergnugt und behaglich, aber nicht überzeugt gurud.

Die Weimarischen Aunstfreunde hatten sich bei dem Aufenthalt dieses höcht werthen Mannes so viel Fremdes jugeeignet, so viel Eigenes aufgeklart und gerördert, daß sie in mehr als Einem Sinne sich gefördert finden mußten, und da nun ihr Sast noch außerdem lebenslustig als theilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze Areis auf das schonste belebt, und auch er kehrte mit hete terem Sinne und mit dringender Einladung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle, wohlgemuth nach Hause zurud.

Ich hatte baher die schonfte Reranlassung abers male nach Lauchstädt zu geben, obgleich bas Theater mich eigentlich nicht hinsorderte. Das Repertorium enthielt so manches bort noch nicht gesehene Gute und Treffliche, so daß wir mit dem anlodenden Borte zum erstenmale gar manchen unserer Anschläge zieren konnten. Möge hier den Freunden der Theatergeschichte zu Liebe die damalige Constellation vorgesührt werden, womit wir in jener Sphäre zu glänzen suchen. Als meistens neu, oder doch sehr beliebt, erschienen an Trauer= und heldens spielen: Othello, Regulus, Ballenstein, Rathan der Beise, Gob von Berlichins

gen, Jungfran von Orleans, Johanna von Montfaucon. Ebenmäßig führte man an Luft: und Gefühlspielen folgende vor: Lorenz Stark, beschämte Eifersucht, Mitschulzbige, Laune des Werliebten, die beiden Klingsberge, huffiten und Pagensftreiche. Un Singspielen wurden vorgetragen: Saalnire, Cosa Rara, Fanchon, Unterbrochens Opfersest, Schafgräher, Soliman der Zwepte: jum Schlufe sodann das Lied von der Glocke, als ein werthes und würzbied Andenlen des verehrten Schiet, da einer beabsichtigten eigentlichen Zeper sich mancherlei hinsbernisse entgegenstellten.

Bei einem turzen Aufenthalt in Lauchtabt fuchte ich baher vorzüglich basjenige zu beforgen was an Baulichleiten und sonstigen Becalitäten, nicht weniger was mit bortigen Beamten zu verabreden und
festzustellen war, und begab mich barauf nach Halle,
wo ich in bem Hause meines Freundes die gastlichste Aufnahme fand. Die vor turzem abgebrodene Unterhaltung ward lebhaft fortgeset, und
nach vielen Seiten hin erweitert: benn ba ich hier
ben unablässig arbeitenten Mann, mitten in seiner
täglichen, bestimmten, manchmal aufgenothigten
Ebätigkeit fand; so gab es tausend Gelegenheiten,
einen neuen Gegenstand, eine verwandte Materie,
irgend eine ins Leben eingreisende Handlung zum
Lert geistreicher Sespräche aufzusaffen, wobei benn

ber Lag und halbe Rachte fonell vorüber gingen, aber bedeutenden Reichtbum jurudließen.

hatte ich nun an ihm bie Gegenwart eines ungeheuren Wiffens zu bewundern, so war ich boch auch neugierig zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und einganglich überliefere. Ich hörte baber, durch seine liebenswürdige Lochter geleitet, hinter einer Lapetenthüre seinem Bortrag mehrmals zu, wo ich benn alles was ich von ihm erwarten konnte in Chatigkeit sand: Eine aus der Ichae der Kenntnis hervortretende freie Ueberlieferung, aus grundlichstem Wiffen mit Freiheit, Seist und Seschmack sich über die Juhorer verbreitende Mittheilung.

Bas ich unter folden Verhaltniffen und Juftanben gewonnen, last fich nicht überseben; wie einflugreich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber ber Verständige im allgemeinen mitempfinden können.

Herauf nun erwartete mich in einem andern Fache eine hochst durchgreifende Belehrung. Doctor Gall begann seine Borlesungen in den ersten Tagen des Angust, und ich gesellte mich zu den vielen sich an ihn herandrängenden Zuhörern. Seine Lehre mußte gleich so wie sie bekannt zu werden ansing, mir dem ersten Anblide nach zusagen. Ich war gewohnt das Sehirn von der vergleichenden Anatomie her zu betrachten, wo schon dem Auge kein Geheimeniß bleibt, daß die verschiedenen. Sinne als Zweige

bes Rudenmarts ausfließen und erft einfach, einzeln su erfennen, nach und nach aber ichwerer zu beobach: ten find, bis allmablic bie angeschwollene Daffe Unterfcied und Urfprung vollig verbirgt. Da nun eben biefe organische Operation fich in allen Spftemen bes Thiers von unten auf wiederholt und fic vom Greifliden bis jum Unbemertbaren fteigert: fo war mir ber Sauptbegriff feineswege fremb, und follte Gall, wie man vernahm, auch burch feinen Scharfblid verleitet ju febr ind Specififche geben, fo bing es ja nur von uns ab, ein icheinbar parabores Absondern in ein fafliches Allgemeines bin= über zu beben. Man tonnte ben Mord-, Raubund Diebfinn fo gut als die Rinder =, Freundes= und Menfchenliebe unter allgemeinere Rubriten begreifen und alfo gar wohl gewiffe Tendengen mit bem Bormalten gemiffer Organe in Bezug feben.

Ber jedoch das Allgemeine jum Grund legt, wird sich nicht leicht einer Anzahl wunschenswerther Schüler zu erfreuen haben; das Besondere hingegen zieht die Menschen an und mit Recht: denn das Leben ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen tonnen im Einzelnen ihr Leben fortsetzen ohne daß sie nothig hatten weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Gulfe kommt.

Beim Anfang feiner Bortrage brachte er einiges die Metamorphofe der Pflanze Berührendes gur Sprache, fo daß der neben mir figende Freund Lober mich mit einiger Verwunderung anfah; aber eigentlich zu verwundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurud tam, da doch diese Ibee gar wohl durch sein ganzes Geschäft hatte walten konnen.

Außer diesen öffentlichen, vorzüglich craneologischen Belehrungen entfaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und baher das Hauptaugenmert, da es sich nicht nach der hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, das die innere Diploe der hirnschale vom Gehirn sestgehalten und an ihre organische Beschräntung gefesselt wird: dagegen denn, bei genugsamem Borrath von Anochenmasse, die außere Lamina sich bis ins Monstrose zu erweitern und innerhalb-so viele Kammern und Kächer auszubilden das Recht behauptet.

Galls Bortrag durfte man wohl als den Gipfel vergleichender Anatomie anerkennen, denn ob er gleich feine Lehre von borther nicht ableitete und mehr von außen nach innen verfuhr, auch fich mehr eine Belehrung als eine Ableitung zum Iwed vorzuseben schien: so stand doch alles mit dem Rudenmark in solchem Bezug, daß dem Geisk vollkommene Freiheit blieb sich nach seiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf alle Beise war die Gallische Entsfatung bes Gehirns in einem hohern Sinne als

jene in der Schule bergebrachte, wo man etagensoder fegmentweise von oben herein, durch bestimmten Messerschuitt von gewissen unter einander folgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne daß auf irgend etwas weiter daraus wäre zu folgern gewesen. Selbst die Basis des Gehtrns, die Urssprünge der Nerven, blieben Localsenntuisse, denen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte; weshalb auch noch vor Aurzem die schonen Abbildungen van Bicq d'Azyr mich völlig in Werzaweissung geset hatten.

Doctor Gall war in ber Gefellichaft, bie mich so freundlich aufgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschloffen, und so saben wir uns täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Areise seiner bewundernswurdigen Beobachtung; er scherzte über uns alle und behauptete, meinem Stirnsbau zufolge: sich tonne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblick ertappen tonnte. Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ich eigentlich zum Volleredner geboren sep. Dergleichen gab nun zu allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich mußte es gelten lassen, daß man mich mit Ehrpsossomus in Eine Reibe zu seben beliebte.

Nun mochte freilich folche geiftige Unftrengung, verflochten in gefelliges Boblleben, meinen torperlichen Buftanden nicht eben jufagen: es überfiel mich ganz unversehens ber Paroxysmus eines hertommlichen Uebels, das von den Nieren ausgehend sich
von Zeit zu Zeit durch frankhafte Symptome schmerzlich ankundigte. Es brachte mir dießmal den Bortheil einer größern Annaherung an Bergrath Reil,
welcher als Arzt mich behandelnd mir zugleich als
Praktifer, als Benkender, wohlgesinnter und anschauender Mann bekannt murde. Wie sehr er sich
meinen Zustand angelegen sevn ließ, davon gibt ein
eigenhändiges Gutachten Zeugniß, welches vom
47 Septbr. dieses Jahrs unter meinen Papieren
noch mit Achtung verwahrt wird.

Doctor Salls ferneren Unterricht follte ich benn auch nicht vermiffen; er hatte die Gefälligkeit, ben Apparat jeder Borlefung auf mein Zimmer zu fchaffen und mir, der ich durch mein Uebel an höherer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr auslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzutheilen.

Doctor Sall war abgegangen und besuchte Sottingen, wir aber wurden durch die Aussicht eines eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche, in manchem Sinne viele Jahre durch schon bekannte problematische Mann, hofrath Beireis in helmstädt, war mir schon so oft genannt, seine Umgebung, sein merkwürdiger Resis, sein sonderbares Betragen, so wie das Geheimnis, das über allem diesem waltete, hatte schon längst auf mich und meine Freunde beunruhigend gewirft, und man mußte sich. fehlen tounte, baf jeber, indem er ben andern au erleuchten tractete, bei fic felbit auch beller und flarer zu merben beftrebt fenn mußte.

Da nun allen diefen Bestrebungen Boblwollen, Reignne, Rreundichaft, mechfelfeitiges Beburfnis jum Grunde lag, weil beibe Theile mabrender Uns terbaltung noch immer ein Unendliches von Rennts nif und Beftreben vor fich faben, fo berrichte in bet gangen Beit eines langeren Bufammenfenns eine aufgeregte Munterfeit, eine beftige Beiterfeit, bie fein Stillfteben bulbete, und innerhalb beffelben Rreifes immer neue Unterhaltung fand.

Mun aber mußte, indem von ber altern Runft= geschichte bie Rede mar, ber Rame Phibias oft ge= nug ermabnt merden, ber fo gut ber Belt ale ber Runftgefchichte angebort: benn mas mare bie Belt obne Runft? und fo ergab fich's gang naturlich, baß ber beiden Roloffal-Ropfe der Diosfuren von Monte Cavallo ale in Rudolftadt befindlich gebacht murbe. Der unglaubige Kreund nahm bievon Gelegenbeit ju einer Spazierfahrt, ale Beweis bes guten Billens fic und ju nabern, allein, wie voraus ju feben war, ohne fonderlichen Erfolg; benn er fand leiber die beiden Riefentopfe, fur welche man bis jest feinen ichidlichen Raum finden tonnen, an der Erbe fteben; ba benn nur bem liebevollsten Renner ibre Trefflichfeit batte entgegen leuchten mogen, inbem jedes faglide Unichauen ihrer Borguge verfagt mar. . Bobl aufgenommen von dem bortigen Sofe vergnugte er fich in ben bedeutend schonen Umgebungen, und fo tam er, nach einem Besuch in Schwargs burg, mit seinem Begleiter, Freund Meper, vers gnugt und behaglich, aber nicht überzeugt gurud.

Die Weimarischen Runstfreunde hatten sich bet bem Aufenthalt bieses hochst werthen Mannes so viel Fremdes zugeeignet, so viel Eigenes aufgetlart und geordnet, baß sie in mehr als Ginem Sinne sich gefördert finden mußten, und da nun ihr Saft noch außerbem lebenslustig als theilnehmender Gesellschafter sich erwies, so war durch ihn der ganze Areis auf das schönste belebt, und auch er tehrte mit hete terem Sinne und mit dringender Einladung zu einem baldigen Gegenbesuch in Halle, wohlgemuth nach Hause zurück.

Ich hatte baher die schonfte Beranlassung abers male nach Lauchstädt zu geben, obgleich das Theater mich eigentlich nicht hinforderte. Das Repertorium enthielt so manches dort noch nicht gesehene Gute und Treffliche, so daß wir mit dem anlodenden Borte zum erstenmale gar manchen unserer Anschläge zieren konnten. Möge hier den Freunden der Theatergeschichte zu Liebe die damalige Constellation vorgesuhrt werden, womit wir in jener Sphare zu glänzen suchten. Als meistens neu, oder doch sehr beliebt, erschienen an Trauer: und helbens spielen: Othello, Regulus, Ballenstein, Nathan der Beise, God von Berlichina

gen, Jungfran von Orleans, Johanna von Montfaucon. Sbenmäßig führte man an Luft: und Gefühlspielen folgende vor: Lorenz Stark, beschämte Eisersucht, Mitschulzdige, Laune des Werliebten, die beiden Klingsberge, Hussiten und Pagenzfreiche. Un Singsvielen wurden vorgetragen: Saalnire, Evsa Rara, Fanchon, Unterbrochenes Opfersek, Schafgräher, Sveliman der Zwepte: zum Schuse sodum das Lied von der Glocke, als ein werthes und würzbied Underschen des verehrten Schillet, da einer beabsichtigten eigentlichen Teper sich mancherlei hinz bernisse entgegenstellten.

Bei einem furzen Aufenthalt in Lauchtabt fuchte ich baher vorzüglich dasjenige zu beiorgen was an Raulichleiten und sonstigen Localitäten, nicht weniger was mit dortigen Beamten zu verabreden und festzustellen war, und begab mich darauf nach halle, wo ich in dem hause meines Freundes die gastlichste Aufnahme fand. Die vor furzem abgebrochene Unterhaltung ward lebhaft fortgeseht, und nach vielen Seiten hin erweitert: denn da ich hier den unablässig arbeitenten Mann, mitten in seiner täglichen, bestimmten, manchmal aufgenothigten Ehatigseit fand; so gab es tausend Selegenheiten, einen neuen Segenstand, eine verwandte Materie, trgend eine ind Leben eingreisende handlung zum Lert geistreicher Sespräche aufzusaffen, wobei denn

ber Lag und halbe Rachte fonell vorüber gingen, aber bebeutenben Reichtbum jurudließen.

hatte ich nun an ihm die Gegenwart eines ungeheuren Wiffens zu bewundern, so war ich boch auch neugierig zu vernehmen, wie er das Einzelne an die Jugend methodisch und einganglich überliefere. Ich hörte baber, durch seine liebenswürdige Tochter geleitet, hinter einer Tapetenthüre seinem Wortrag mehrmals zu, wo ich benn alles was ich von ihm erwarten konnte in Thatigkeit sand: Eine aus der Krille der Kenntniß hervortretende freie Ueberlieferung, aus gründlichstem Wissen mit Freiheit, Geist und Geschmack sich über die Zuhörer verbreitende Mittheilung.

Bas ich unter folden Verhaltniffen und Juftanben gewonnen, last fich nicht übersehen; wie einflufreich diese wenigen Monate auf mein Leben gewesen, wird aber ber Verständige im allgemeinen mitempfinden können.

Hierauf nun erwartete mich in einem andern Fache eine hochst durchgreifende Belehrung. Doctor Gall begann seine Borlesungen in ben ersten Tagen bed Angust, und ich gefellte mich zu ben vielen sich an ihn berandrangenden Zuhörern. Seine Lehre mußte gleich so wie sie bekannt zu werden ansing, mir dem ersten Anblide nach zusagen. Ich war gewohnt das Sehirn von der vergleichenden Anatomie her zu betrachten, wo schon dem Auge kein Gebeiminis bleibt, daß die verschiedenen. Sinne als Zweige

bes Rudenmaris ausflicken und erft einfach, einzeln su erfennen, nach und nach aber ichwerer zu beobach: ten find, bis allmablic bie angefdwollene Daffe Unterfchied und Urfprung vollig verbirgt. Da nun eben diefe organische Operation fich in allen Spftemen bes Thiers von unten auf wiederholt und fic pom Greiflichen bis jum Unbemerfbaren fteigert: fo mar mir ber Sauptbegriff feinesmege fremb, und follte Gall, wie man vernahm, auch burch feinen Scharfblid verleitet ju febr ine Specififche geben, fo bing es ja nur von une ab, ein fceinbar parabores Absondern in ein fagliches Allgemeines biniber zu beben. Man fonnte ben Morde. Raub: und Diebfinn fo gut als die Rinder :. Freundes: und Menfchenliebe unter allgemeinere Rubriten begreifen und alfo gar mobl gewiffe Tenbengen mit bem Bormalten gemiffer Organe in Bezug feben.

Ber jeboch bas Allgemeine jum Grund legt, wird fich nicht leicht einer Anzahl wunschenswerther Schüler zu erfreuen haben; bas Besondere hingegen zieht die Menschen an und mit Recht: denn das Lebem ist aufs Besondere angewiesen, und gar viele Menschen tonnen im Einzelnen ihr Leben fortsethen ohne daß sie nothig hatten weiter zu gehen als bis dahin, wo der Menschenverstand noch ihren fünf Sinnen zu Gulse kommt.

Beim Anfang feiner Bortrage brachte er einiges bie Metamorphofe ber Pflanze Berührendes gur Sprache, fo bag der neben mir figende Freund Lober mich mit einiger Verwunderung anfah; aber eigentlich zu verwundern war es, daß er, ob er gleich diese Analogie gefühlt haben mußte, in der Folge nicht wieder darauf zurud tam, da doch diese Idee gar wohl durch sein ganzes Geschäft hatte walten tonnen.

Außer diesen offentlichen, vorzüglich craneologischen Belehrungen entfaltete er privatim das Gehirn selbst vor unsern Augen, wodurch denn meine Theilnahme sich steigerte. Denn das Gehirn bleibt immer der Grund und daher das Hauptaugenmert, da es sich nicht nach der hirnschale, sondern diese nach jenem zu richten hat, und zwar dergestalt, daß die innere Diploe der hirnschale vom Gehirn sestgehalten und an ihre organische Beschräntung gefesselt wird: dagegen denn, bei genugsamem Borrath von Anochenmasse, die außere Lamina sich bis ins Monstrose zu erweitern und innerhalb-so viele Kammern und Fächer auszubilden das Recht behauptet.

Salls Bortrag durfte man wohl als den Gipfel vergleichender Anatomie anerkennen, benn ob er gleich seine Lehre von dorther nicht ableitete und mehr von außen nach innen versuhr, auch sich mehr eine Belehrung als eine Ableitung zum Zweck vorzusehen schien: so stand doch alles mit dem Rückenmart in solchem Bezug, daß dem Geist vollsommene Freiheit blieb sich nach seiner Art diese Geheimnisse auszulegen. Auf alle Beise war die Gallische Entefaltung bes Gehirns in einem höhern Sinne als

jene in der Schule bergebrachte, wo man etagensoder fegmentweise von oben herein, durch bestimmten Messerchnitt von gewissen unter einander solgenden Theilen Anblick und Namen erhielt, ohne daß auf irgend etwas weiter daraus wäre zu solgern gewesen. Selbst die Basis des Gehtens, die Ursprünge der Nerven, blieben Losalsenntnisse, denen ich, so ernst mir es auch war, nichts abgewinnen konnte; weschalb auch noch vor Aurzem die schönen Abbildungen van Bicq d'Azpr mich völlig in Werzweislung gesett hatten.

Doctor Sall war in ber Gefellschaft, bie mich fo freundlich aufgenommen hatte, gleichfalls mit eingeschloffen, und so sahen wir uns täglich, fast stündlich, und das Gespräch hielt sich immer in dem Kreise seiner bewundernswurdigen Beobachtung; er scherzte über uns alle und behauptete, meinem Stirubau zufolge: jich tönne den Mund nicht aufthun, ohne einen Tropus auszusprechen; worauf er mich denn freilich jeden Augenblid ertappen tonnte. Mein ganzes Wesen betrachtet, versicherte er ganz ernstlich, daß ich eigentlich zum Voltsredner geboren sep. Dergleichen gab nun zu allerlei scherzhaften Bezügen Gelegenheit, und ich mußte es gelten lassen, daß man mich mit Chrysoskomus in Eine Reibe zu seben beliebte.

Run mochte freilich folche geiftige Anftrengung, verflochten in gefelliges Bohlleben, meinen torperlichen Buftanden nicht eben jufagen; es überfiel mich ganz unversehens der Parstysmus eines herkommlichen Uebels, das von den Nieren ausgehend sich von Zeit zu Zeit durch frankhafte Somptome schmerzlich ankundigte. Es brachte mir dießmal den Bortheil einer größern Annaherung an Bergrath Reil, welcher als Arzt mich behandelnd mir zugleich als Praktifer, als denkender, wohlgesinnter und anschauender Mann bekannt murde. Wie sehr er sich meinen Zustand angelegen sevn ließ, davon gibt ein eigenhändiges Gutachten Zeugniß, welches vom 47 Septbr. dieses Jahrs unter meinen Papieren noch mit Achtung verwahrt wird.

Doctor Galls ferneren Unterricht follte ich benn auch nicht vermiffen; er hatte die Gefälligkeit, ben Apparat jeder Borlefung auf mein Zimmer zu fchafen und mir, der ich durch mein Uebel an boberer Beschauung und Betrachtung nicht gehindert war, sehr auslangende Kenntniß und Uebersicht seiner Ueberzeugungen mitzutbeilen.

Doctor Gall war abgegangen und besuchte Gottingen, wir aber wurden durch die Aussicht eines
eigenen Abenteuers angezogen. Der wunderliche,
in manchem Sinne viele Jahre durch schon bekannte
problematische Mann, hofrath Beireis in helmstadt, war mir schon so oft genannt, seine Umgebung, sein merkwürdiger Resis, sein sonderbares
Betragen, so wie das Geheimnis, das über allem
diesem waltete, hatte schon längst auf mich und meine
Kreunde beunruhigend gewirkt, und man mußte sich

ichelten, bag man eine fo einzig mertwurdige Der: fonlichfeit, die auf eine frubere vorübergebenbe Epode binbeutete, nicht mit Mugen gefeben, nicht im Umgang einigermaßen erforicht babe. Drofeffor Bolf war in demfelbigen Kalle, und wir befchloffen, ba wir den Mann gu Saufe wußten, eine Kahrt nach ibm, ber wie ein geheimnifvoller Greif über auferprbentlichen und faum benfbaren Schaben maltete. Mein bumoriftifder Reifegefahrte erlaubte gern, bağ mein vierzebniähriger Cobn August Theil an Diefer Rabrt nehmen durfte, und diefes gerieth gur beften gefelligen Erbeiterung ; benn indem ber tuchtige ges lebrte Mann ben Anaben ungusgefest zu neden fic jum Sefcaft machte, fo burfte biefer bes Rechts ber Rothwehr, welche benn auch, wenn fie gelingen foll, offenfiv verfahren muß, fich ju bebienen, und wie ber Angreifende auch mohl mandmal bie Grange überichreiten gu tonnen glauben; mobei fich benn wohl mitunter die wortlichen Nederepen in Rigeln und Balgen gu allgemeiner Seiterfeit, obgleich im Bagen etwas unbequem, ju fteigern pflegten. Dun machten wir Salt in Bernburg, wo ber murbige Freund gewiffe Eigenheiten in Rauf und Taufch nicht unterließ, welche der junge lofe Bogel, auf alle Sanblungen feines Gegnere gefpannt, ju bemerten, bervorgubeben und ju befchergen nicht ermangelte.

Der eben fo treffliche ale munberliche Mann batte auf alle Bollner einen entschiedenen Sag gewor-

fen und tonnte fie, felbst wenn fie ruhig und mit Rachficht verfuhren, ja wohl eben beshalb, nicht ungehubelt laffen, woraus benn unangenehme Begesbenbeiten beinabe entstanden waren.

Da nun aber auch bergleichen Abneigungen und Eigenbeiten und in Magbebnrg vom Befuch einiger verbienten Danner abhielten, fo beschäftigte ich mich verzüglich mit ben Alterthumern bes Dome. betrachtete bie plaftifchen Monumente, vorzüglich bie Grabmaler. 3ch fpreche nur von brey bronge: nen berfelben, welche fur brey Ergbifchofe von Magbeburg errichtet maren. Abelbert II nach 1403 fleif und ftare, aber forgfaltig und einigermaßen natur: lich, unter Lebensgroße. Friedrich nach 1464 aber Lebensgroße, natur: und funftgemaßer. Ernft mit ber Jabraabl 1499, ein unichabbares Denfmal von Beter Bifder, bas menigen ju vergleichen ift. Bieran tonnte ich mich nicht genng erfreuen: benn mer einmal auf die Bunahme ber Runft, auf beren Abnahme, Ausweichen gur Seite, Rudtebr in ben rechten Beg. Berrichaft einer Sauptepoche, Ginwirfung ber Indivibualitaten gerichtet, Mug und Sinn barnach gebilbet bat, ber finbet tein 3miegefpråch belebrenber und unterhaltender als das fcmeigfame in einer Rolge von folden Monumenten. 36 verzeichnete meine Bemerfungen fowohl gur Hebung ale Crinnerung, und finde die Blatter noch mit Bergnigen unter meinen Papieren; boch munichte ich nichts mehr in biefen Stunden, als bag eine ge= nane Nachbilbung, befondere bes herrlichen Nischersfen Monumente vorhanden fenn moge. (3ft fpåterbin lobenemurbig mitgetheilt worden.)

Stadt, Festung und, von den Ballen ans, die Umgegend ward mit Aufmertsamfeit und Theilnahme betrachtet; besonders verweilte mein Blid lange auf der großen Baumgruppe, welche nicht allzusern die Fläche zu zieren ehrwürdig dastand. Sie beschattete Kloster Bergen, einen Ort, der mancherlei Erinnerungen aufries. Dort hatte Wieland in allen concentrirten jugendlichen Jartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischen Bildung den Grund gelegt; dort wirste Abt Steinmeh in frommem Sinne, vielleicht einseitig, doch redlich und frästig. Und wohl bedarf die Welt, in ihrer unsrommen Einseitigseit, auch solcher Licht und Wärmequellen um nicht durchaus im egoistischen Irrsaale zu erfrierten und bu verdursten.

Bei wiederholten Besuchen des Doms bemerkten wir einen lebhaften Franzosen in geistlicher Aleidung, der von dem Rufter umber geführt sich mit
feinen Gefährten sehr laut unterhielt, indeffen wir
als Eingewohnte unsere stillen. 3wede verfolgten.
Wir erfuhren, es sep der Abbe Gregoire, und
ob ich gleich sehr neugierig war mich ihm zu nahern
und eine Befanntschaft anzufnupfen, so wollte doch
mein Freund, aus Abneigung gegen den Gallier,
nicht einwilligen, und wir begnugten und in einiger
Ferne beschäftigt sein Betragen genauer zu bemer-

ten und feine Urtheile, die er laut aussprach, zu vernehmen.

Bir verfolgten unfern Beg, und ba ber Uebergang aus einer Flufregion in bie andere immer ber Sauptaugenmert mein bes Geognoften mar, fo fielen mir die Sandsteinboben auf, die nun, flatt nach der Elbe, nach der Befer bindeuteten. Belms fladt felbft liegt gang freundlich, ber Sand ift dort, wo ein geringes Baffer fließt, burch Garten unb fonft anmuthige Umgebung gebandigt. Ber nicht aerade den Beariff einer lebhaften Deutschen Atabes mie mitbringt, ber wird angenehm überrafcht fevn, in einer folden Lage eine altere beschränkte Studien= anstalt ju finden, wo auf dem Rundament eines frubern Rloftermefens Lebrituble fpaterer Art gegrundet morben, mo gute Dfrunden einen bebagli= den Sis barbieten, wo altraumliche Gebaube eis nem anftandigen Saushalt, bedeutenden Bibliothes fen, ansehnlichen Cabinetten binreichenben Dlas gemabren, und eine ftille Thatigfeit befto emfiger fdriftstellerifd mirten fann, ale eine geringe Berfammlung von Studirenden nicht jene Saft ber Ueberlieferung fordert, die und auf befuchten Alabemien nur übertaubt.

Das Perfonal ber Lehrer war auf alle Beife bebeutend; ich darf nur die Namen Hente, Pott, Lichtenstein, Erell, Brown und Bredow nennen, so weiß jederman den damaligen Cirtel zu lchähen, in welchem die Reisenden sich befanden. Swindliche Gelehrfamteit, willige Mittheilungen, durch immer nachwachsende Jugend erhaltene heiterteit des Umgangs, frode Behaglichteit bei erniften und zwedmäßigen Beschäftigungen, das alles wirfte so schon in einander, wozu noch die Frauen mitwirkten, altere durch gastfreie hanslichteit, jungere Gattinnen init Anmuth, Löchter in aller Liebenswürdigkeit, sammtlich nur einer allgemeinen einzigen Familie anzugehören scheinend. Eben die großen Raume althertommlicher häuser erlaubten zahtreiche Gastmahle und die besuchtesten Feste.

Bei einem berfelben zeigte sich auch der Unterschied zwischen mir und meinem Freunde. Um Ende
einer reichlichen Abendtafel hatte man uns beiden
zwep schongestochtene Kranze zugedacht; ich hatte
dem schonen Kinde, das mir ihn aussehte, mit einem lebhaft erwiderten Kuß gedankt und mich eitel
genng gefrent, als ich in ihren Augen das Bekenntniß zu lesen schien, daß ich ihr so geschmackt nicht
mißfalle. Indessen sträubte sich mir gegenüber ber
eigensinnige Gast gegen seine lebensmuthige Ginnerin gar widerspenstig, und wenn auch der Kranz unter solchem Zichen und Zerren nicht ganz entstellt
wurde, so mußte doch das liebe Kind sich einigermaßen beschämt zurücziehen, daß sie ihn nicht losgeworden war.

Ueber fo vieles Anmuthige hatten mir nun faft ben 3wed vergeffen tonnen, ber und eigentlich bieber geführt hatte: allein Beireis belebte burch feine heitere Gegenwart jedes Fest. Nicht snof, wohl und beweglich gebaut, fonnte man eben bie Legenden seiner Fechterfunste gelten laffen; eine unsglaublich hohe und gewölbte Stirn, ganz im Misserhältnis der untern sein zusammengezogenen Theile, deutete auf einen Mann von besondern Geistesträften, und in so hohen Jahren tonnt' er sich fürmahr einer besonders muntern und ungeheuchelten Thätigkeit erfreuen.

In Gesellschaften, befonders aber bei Lifche, gab er seiner Galanterie die ganz eigene Bendung, baß er sich als ehemaliger Berehrer der Mutter, als jehiger Freper der Lochter oder Nichte ungeswungen darzustellen wußte; und man ließ sich dieses oft wiederholte Rahrchen gern gefallen, weil zwar niemand auf den Besit seiner hand, wohl aber mancher gern auf einen Antheil an seinem Nachlaß Auspruch gemacht hatte.

Angemelbet wie wir waren, bot er uns alle Sastfreundschaft an; eine Aufnahme in sein haus lebuten wir ab, dantbar aber ließen wir uns einen großen Theil des Tags bei ihm unter seinen Merk: würdigleiten gefallen.

Gar manches von seinen früheren Bestungen, bas sich dem Ramen und dem Ruhme nach noch lebendig erhalten hatte, war in den jämmerlichsten Umständen; die Baucansonischen Automaten fanden wir durchaus paralysirt. In einem alten Gartenbaus sang faß der Flotenspieler in sehr unscheinbaren

Rleibern: aber er fiotete nicht mebr, und Beireis seigte bie urfprungliche Balge por, beren erfte ein= face Studden ibm nicht genugt batten. Dagegen lief er eine amente Balge feben, bie er von jabrelang im Saufe unterhaltenen Orgelfunftlern unternehmen laffen, welche aber, ba jene ju fruh gefdieben, nicht vollendet noch an die Stelle gefest merben fonnen, weshalb benn ber Rlotenfpieler gleich anfange verftummte. Die Ente, unbefiebert, fand ale Gerippe de, fraf ben haber noch gang munter, perbaute jeboch nicht mehr: an allem bem marb er aber feinesweges irre, fonbern fprach von biefen peralteten halbgerfiorten Dingen mit foldem Bebagen und fo wichtigem Ausbrud, ale wenn feit jener Beit bie bobere Dechanif nichts frifdes Bebeutenbes res bervorgebracht batte.

In einem großen Saale, ber Naturgeschichte geswidmet, wurde gleichfalls die Bemerkung rege, daß alles was sich selbst erhalt, bei ihm gut aufgehoben sep. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen achten Phreniten vom Cap von größter Schönheit, und sonstige Mineralien in vorzüglichen Eremplaren.

Aber eine in der Mitte des Saals gedrängt ftez bende Reihe ausgestopfter Bogel zerfielen unmittels bar durch Mottenfraß, so daß Gewürm und Febern auf den Gestellen selbst aufgehäuft lagen; er bez merkte dieß auch und versicherte, es sev eine Kriegs= lift: denn alle Motten des hauses zogen sich hieher,

und bie übrigen Simmer blieben von biefem Befomeife rein. In geordneter Rolge tamen benn nach und nach bie fieben Bunber von Selmftabt gu Rage; bie Liebertubnifden Draparate, fo wie bie Sahnifde Redenmafdine. Bon jenen wurden ei= nige wirflich bewundernemurbige Beifpiele vorgewiefen, an diefem complicirte Erempel einiger Species burchgeführt. Das magifde Drafel jeboch mar verftummt; Beireis hatte gefdworen, bie geborfame Uhr nicht wieber aufzugieben, bie auf feine, bes Entferntstebenben, Befehle balb ftill bielt, balb fortging. Ein Officier, ben man wegen Ergablung folder Bunder Lugen geftraft, fep im Duell erfto= den worden, und feit der Beit babe er fich feft vorgenommen, feine Bemunberer nie folder Gefahr wieder auszuseben, noch bie Ungläubigen zu fo übereilten Grauelthaten gu veranlaffen.

Nach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerkungen erlauben. Beireis im Jahre 1730 geboren fühlte sich als trefflicher Kopf eines weit umfassenden Wissens fähig und zu vielzseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Zeit zusolge bildete er sich zum Polyhistor, seine Thatigkeit widmete er der Heilkunde, aber bei dem glücklichten alles seschattenden Gedächtniß Tonnte er sich anmaßen, in den sämmtlichen Facultäten zu Hause zu seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet folgendermaßen:

Rleibern : aber er flotete nicht mehr, und Beireis seigte bie urfprungliche Balge por, beren erfte einface Studden ibm nicht genügt batten. Dagegen ließ er eine amente Malge feben, bie er von jabrelang im Saufe unterhaltenen Orgelfunftlern unternebmen laffen, welche aber, ba jene ju frub aefdieben, nicht vollendet noch an die Stelle gefest merben tonnen, weshalb benn ber Rlotenfpieler gleich anfange verftummte. Die Ente, unbefiebert, fanb ale Gerippe ba, frag ben Saber noch gang munter, perbaute jeboch nicht mehr: an allem bem marb er aber feinedweges irre, fondern fprach von biefen peralteten balbgerftorten Dingen mit foldem Bebagen und fo wichtigem Ausbrud, als wenn feit jener Beit bie bobere Dechanif nichts frifdes Bebeutenbes res bervorgebracht batte.

In einem großen Saale, ber naturgeschichte gewidmet, wurde gleichfalls die Bemerkung rege, daß alles was sich selbst erhalt, bei ihm gut aufgehoben sep. So zeigte er einen sehr kleinen Magnetstein vor, der ein großes Gewicht trug, einen achten Phreniten vom Cap von größter Schönheit, und sonstige Mineralien in vorzüglichen Eremplaren.

Aber eine in der Mitte des Saals gedrangt ftes bende Reihe ausgestopfter Bogel zerfielen unmittels bar durch Mottenfraß, so daß Gewurm und Federn auf den Gestellen selbst aufgehäuft lagen; er bemerkte dieß auch und versicherte, es sep eine Kriegslift; benn alle Motten des hauses zogen sich hieber, und bie übrigen Bimmer blieben von biefem Befomeife rein. In geordneter Rolge tamen benn nach und nach bie fieben Bunder von Selmftabt gu Rage: bie Lieberfühnischen Draparate, fo wie bie Sabnifde Redenmafdine. Bon jenen wurden eis nige wirklich bewundernemurbige Beifpiele vorgewiefen, an biefem complicirte Erempel einiger Species burdgeführt. Das magifde Dratel jeboch mar verftummt; Beireis hatte gefdworen, die geborfame Uhr nicht wieder aufzugieben, Die auf feine, des Entferntftebenden, Befehle bald ftill bielt, bald fortging. Gin Officier, ben man wegen Ergablung folder Bunber Lugen geftraft, fep im Duell erftoden worden, und feit ber Beit habe er fich feft borgenommen, feine Bewunderer nie folder Gefahr wieder auszuseben, noch die Ungläubigen zu fo über: eilten Grauelthaten zu veranlaffen.

Nach dem bisher Erzählten darf man nun wohl sich einige Bemerkungen erlauben. Beireis im Jahre 1730 geboren fühlte sich als trefflicher Kopf eines weit umfassenden Wissens fähig und zu vielzseitiger Ausübung geschickt. Den Anregungen seiner Beit zusolge bilbete er sich zum Polyhistor, seine Thätigkeit widmete er der heiltunde, aber bei dem glücklichten alles seschaltenden Gedachtist konnte er sich anmaßen, in den sämmtlichen Kacultäten zu hause zu senn, jeden Lehrstuhl mit Ehre zu betreten. Seine Unterschrift in meines Sohnes Stammbuch lautet folgendermaßen:

GODOFREDUS CRRISTOPRORUS BRIMEIS, Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chirurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices et reliquae Historiae naturalis.

Helmstadii a. d. XVII Augusti MDCCCV.

Aus dem bieber Bargezeigten jedoch ließ sich einssehen, daß feine Sammlungen, dem naturhisweisschen Theile nach, einen eigentlichen Zwed haben tonnten, daß hingegen das, worauf er den meisten Werth legte, eigentlich Euriostaten waren, die durch den hohen Kauspreis Ausmertsamleit und Bewunderung erregen sollten; wobei denn nicht vergessen wurde, daß bei Antauf dessehen Kaiser und Könige überboten warden.

Dem sen nun mie ihm wolle, ausehnliche Summen mußten ihm zu Gebote stehen; denn er hatte, wie man wohl bewerken konnte, eben so sehr eine gelegene Zeit zu solchen Ankausen abgewartet, als auch mehr denn andere vielleicht sich sogleich zahlungsfähig erwiesen. Obgenannte Gegenstände zeigte er zwar mit Antheil und Behagen umftändlich vor, allein die Frende daran schien selbst gewissermaßen nur historisch zu senn; wo er sich aber lebhaft, leizbenschaftlich überredend und zudringlich bewied, mar bei Borzeigen seiner Gemählbe, seiner neuesten Liebhaberen, in die er sich ohne die mindeste Kenntnisseingelassen hatte. Bis ins Unbegreisliche ging der Grad, womit er sich hierüber getäuscht hatte, oder uns zu täuschen suche, da er denn doch auch vor al-

len Dingen gemiffe Euriofa vorzustellen pflegt. hier war ein Christus, bei bessen Anblid ein Göttinger Prosessor in den bittersten Thränenguß sollte ausgebrochen sepn, sogleich darauf ein von einer Englischen Dogge angebelltes natürlich genug gemahltes Brod auf dem Lische der Junger zu Emaus, ein anderes aus dem Feuer wunderwärdig gerettetes heiligenbild und was dergleichen mehr sepn mochte.

Die Art seine Bilber vorzuweisen war seltsam genug, und schien gewissermaßen absichtlich: sie hingen namlich nicht etwa an den hellen breiten Wanden nicht etwa an den hellen breiten Wanden ben seiner oberen Stockwerte wohlgeniesbar nebeneinander, sie kanden vielmehr in seinem Schafzimmer um das große Thronhimmelbette an den Wanden geschichtet übereinander, von wo er, alle Hilfeleistung ablehnend, sie selbst herhotte und dahln wieder zurückwachte. Einiges blied in dem Zimmer um die Weschauer herumgestellt, immer enger und enger zog sich der Kreit zusammen, so daß freitich die Ungeduld unseres Reisegesährten allzustar! evergt, plöhlich ausbrach und sein Entfornen verzanlaste.

Es war mir wirflich angenehm, beun folche Qualen ber Unvernunft ertragen fich leichter allein sie in Gefellschaft eines einsichtigen Freundes, wo-man bei gesteigertem Unwillen jeden Augenblid einen Ausbruch von einer ober ber andern Seite befürchten muß.

Und wirflich mar es auch ju ftart, mas Beireis

seinen Saften zumuthete; er mußte fich namlich damit am meisten, daß er von den größten namhaften Sunftlern brep Stude besiße, von der ersten, zweyten und letten Manier, und wie er sie vorstellte und vortrug, war jede Art von Fassung, die dem Menschen zu Gebot stehen soll, taum hinreichend, denn die Scene war lächerlich und ärgerlich beleidigend und wahnsinnig zugleich.

Die ersten Lehrlingsproben eines Rafael, Lisian, Carracci, Correggio, Dominichin, Gnido und von wem nicht sonst waren nichts weiter als schwache, von maßigen Kunstlern gesertigte, auch wohl copirte Bilber. hier verlangte er nun jederzeit Nachsicht gegen bergleichen Anfange, ruhmte aber mit Bewunderung in den folgenden die außervrentlichsten Fortschritte. Unter solchen der zwezten Epoche zugeschriebenen sand sich wohl manches Gute, aber von dem Namen, dem es zugesignet worden, sowohl dem Talent als der Beit nach himmelweit entsernt. Eben so verhielt es sich mit den letten, wo denn auch die leersten Phrasen, deren anmaßliche Untenner sich bedienen, gar wohlgefällig vom Munde stoffen.

Bum Beweis ber Aechtheit folder und anderer Bilder zeigte er die Auctions : Ratalogen vor, und freute fich der gebruckten Lobpreifung jeder von ihm erstandenen Nummer. Darunter befanden fich zwar achte aber start restaurirte Originale; genug, an it:

gend eine Art von Kritit war bei diesem sonst werthen und murbigen Manne gar nicht zu benten.

ł

ì

ŧ

١

Satte man nun bie meifte Zeit alle Gebuld und Burudhaltung nothig, fo ward man denn doch mitunter durch ben Anblid trefflicher Bilder getroftet und belohnt.

Unicabbar bielt ich Albrecht Durere Dor: trait, von ibm felbft gemablt mit der Jahrgabl 1493, alfo in feinem amen und amangigften Sabre, balbe Lebensgroße, Bruftftud, amer Sande, bie Ellenbogen abgeflutt, purpurrothes Mutchen mit furgen fomglen Mefteln, Sals bis unter bie Soluffelbeine bloß, am Bemde geftidter Dberfaum, bie Falten ber Mermel mit pfirficrothen Banbern unterbunden, blaugrauer mit gelben Sonuren verbramter Heber: wurf, wie fich ein feiner Jungling gar gierlich berausgeputt hatte, in ber Sand bedeutsam ein blaublubenbes Erpngium, im Deutschen Mannstreue genannt, ein ernftes Junglingegeficht, feimenbe Bartbaare um Mund und Rinn, bas Gange berr: lich gezeichnet, reich und unschulbig, barmonisch in feinen Theilen, von ber bochften Ausführung, volltommen Durere murdig, obgleich mit fehr bunner Farbe gemablt, bie fich an einigen Stellen gufammengezogen batte.

Diefes preiswurdige, burchaus unschabbare Bilb, bas ein mahrer Aunstfreund im goldenen Rahmen eingefaßt im schonften Schrantchen aufbewahrt batte, ließ er bas auf ein bunnes Bret gemablte,

ohne irgend einen Rahmen und Verwahrung. Zeben Augenblick sich zu spelten brohend, ward es
unvorsichtiger als jedes andere hervorgeholt, aufund wieder bei Seite gestellt, nicht weniger die
bringende Theilnahme des Gastes, die um Schonung und Sicherung eines solchen Aleinods siehte, gleichgultig abgelehnt; er schien sich wie Hofrath Buttner in einem hertommlichen Unmesen eigensinnig zu gefallen.

Kerner gebent' ich eines geiftreich frei gemablten Bilbes von Rubens, langlich, nicht allaugroß, wie er fich's fur folche ausgeführte Stigen liebte. Gine Sodenfrau figend in der Rulle eines mobiner: foraten Gemustrams , Roblhaupter und Salat aller Arten, Burgeln, 3wiebeln aller Karben und Ge: ftalten; fie ift eben im Sandel mit einer ftattlichen Burgerefrau begriffen, deren behagliche Barbe fic aar aut ausnimmt neben bem rubig anbietenden 2Be: fen ber Bertauferin, binter welcher ein Anabe, fo eben im Begriff einiges Dbft ju fteblen, von ihrer Magd mit einem unvorgefehenen Schlag bedrohtwird. An der andern Seite, binter ber angefebenen Burgerefrau , fieht man ihre Magb einen mobigeflochte: nen, mit Marttwaaren icon einigermaßen verfebes nen Rorb tragen, aber auch fie ift nicht mußig, fie blidt nach einem Burichen und icheint beffen Finger: geig mit einem freundlichen Blid ju erwibern. Beffer gebacht und meifterhafter ausgeführt mar nicht leicht etwas ju fcauen, und batten wir nicht ١

unfere jahrlichen Ausstellungen abzuschließen festgestellt, so wurden wir diesen Segenstand, wie er hier
beschrieben ist, als Preisaufgabe gesett haben, um
die Kunstler tennen zu lernen, die, von der überhandnehmenden Berirrung auf Soldgrund noch unangestedt, ins derbe frische Leben Blid und Lalent
zu wenden geneigt waren.

Im funfgeschichtlichen Sinne hatte benn auch Beireis, bei Auschebung ber Aloster, mehr als Ein bebeutenbes Bild gewonnen; ich betrachtete sie mit Antheil und bemerkte manches in mein Taschenbuch. hier sind' ich nun verzeichnet, daß außer bem ersten vorgewiesenen, welches für ächt Byzantinisch zu halten wäre, die übrigen alle ins funfzehnte, vielleicht ins sechzehnte Jahrhundert fallen möchten. Bu einer genaueren Würdigung mangelte es mir an durchgreisender Kenntnis und bei einigem was ich allenfalls noch hätte näher bestimmen konnen, brachte mich Zeitrechung und Nomenklatur unseres wunderlichen Sammlers Schritt vor Schritt aus der Richte.

Denn er wollte nun ein: für allemal, wie persibnlich fo auch in seinen Besihungen, einzig seyn, und wie er jenes erste Byzantinische Stud dem vierten Jahrhundert zuschrieb, so wies er ferner eine ununterbrochene Reihe aus dem fünften, sechsten u. s. w. bis ins funfzehnte mit einer Sicherheit und Ueberzeugung vor, daß einem bie Gebanten verzgingen, wie es zu geschehen pflegt, wenn uns bas

handgreiflich Unmahre, ale etwas bas fic von felbft verfieht, gutraulich vorgesprochen wird, wo man benn weder den Selbstbetrug noch die Unverschämtheit in foldem Grade für möglich halt.

Ein foldes Beidauen und Betrachten ward fobann burd festliche Saftmable gar angenehm unterbrochen. Sier fvielte ber feltfame Mann feine jugendliche Rolle mit Bebagen fort, er fcerate mit ben Muttern, ale wenn fie ibm auch wohl fruber hatten geneigt fenn mogen, mit ben Tochtern, als wenn er im Begriff mare ibnen feine Sand angubie: ten. Niemand ermiberte bergleichen Meußerungen und Antrage mit irgend einem Befremben, felbit bie geiftreichen mannlichen Glieber ber Gefellichaft bebandelten feine Thorbeiten mit einiger Achtung. und aus allem ging bervor, bag fein Saus, feine Ratur: und Runfticabe, feine Baaricaften und Capitalien, fein Reichthum, wirflich ober burch Großthun gefteigert, vielen ins Muge fac, megbalb denn die Achtung fur feine Berdienfte auch feis nen Seltsamfeiten bas Bort au reben ichien.

Und gewiß es war niemand geschieter und gewandter Erbichleicheren zu erzeugen als er, ja es ichien Maxime zu fenn, sich badurch eine neue tunftliche Familie und die unfromme Pietat einer Anzahl Menschen zu verschaffen.

In feinem Schlafzimmer hing bas Bilb eines jungen Mannes, von ber Art wie man hunderte fieht, nicht ausgezeichnet, weder anziehend noch ab-

stoßend; diesen ließ er seine Safte gewöhnlich besichanen und '.jammorte babei bas Ereigniß, daß bieser junge Mann, an den er vieles gewendet, dem er sein ganges Vermögen zugedacht, sich gegen ihn untren und undantbar bewiesen, daß er ihn habe muffen sahren laffen und nun vergebend nach einem zwepten sich umsehe, mit dem er ein gleiches und gludlicheres Verhältniß anknupfen tonne.

In biefem Bortrag war irgend etwas Schelmissches; benn wie jeder bei Erblidung eines Lotteriesplans bas große Loos auf fich bezieht, so schien auch jedem Buhorer, wenigstens in dem Augenblid, ein hoffnungsgestirn zu leuchten; ja ich habe kluge Menschen gekannt, die fich eine Zeit lang von diesem Irrelicht nachziehen ließen.

Den größten Theil des Lages brachten wir bei ihm zu, und Abends bewirthete er uns auf Chinesischem Porcellan und Silber mit fetter Schafmilch, die er als höchst gesunde Nahrung pries und aufnothigte. hatte man dieser ungewohnten Speise erst einigen Geschmad abgewonnen, so ist nicht zu läuguen, daß man sie gern genoß, und sie auch wohl als gesund ausprechen durfte.

Und so besah man benn auch seine altern Sammlungen, zu beren gludlichem Beischaffen historische Kenntniß genugt, ohne Geschmad zu verlangen. Die goldenen Munzen Römischer Kaiser und ihrer Familien hatte er aufs vollständigste zusammengebracht, welches er durch die Katalogen des Pariset und Sothaifden Cabinets eifrig zu belegen und babei zugleich sein Uebergewicht durch mehrere bort
sehlende Eremplare zu bezeugen wußte. Was jedoch
an dieser Sammlung am höchten zu bewundern,
war die Bolkommenheit der Abdrude, welche sammtlich als tämen sie and der Munze vorlagen. Diese
Bemerkung nahm er wohl auf, und versicherte, daß
er die einzelnen erst nach und nach eingetuussch und
mit schwerer Induse zuleht erhalten und doch noch
immer von Still zu sagen habe.

Brachte nun der geschäftige Beste aus einem nebenstehenden Schrant neue Schieber zum Anschanen, so ward man sogleich der Zeit und dem Ort nach anders wohin verseht. Sehr schone Silbermum zen Griechischer Städte lagen vor, die, weil sie lange genug in fenchter verschlossener Luft ausbewahrt worden, die wohlerhaltenen Seprage mit einem bläulichen Auhauch darwiesen. Son so wenig sehlte es sodann an goldenen Rosenoblen, papstlichen alteren Minzen, an Bracteaten, verfänglichen satprischen Sepragen und was man nur merkwurdig Seltsames bei einer so zahlreichen althersommlichen Sammiung erwarten kounte.

Nun war aber nicht zu-langnen, baß er in biefem Fache unterrichtet und in gewiffem Sinne ein
Renuer war: benn er hatte ja schon in früheren Jahren eine kleine Abhandlung, wie achte und falsche Mungen zu unterscheiben seven, herausgegeben. Indefen scheint er auch bier wie in andern Dingen sich reinige Miller vorbehalten zu haben, denn er behanpbete, hartnacig und über alle Mänzlenner triumphirend: die goldnen Lysimachen sepen durchs and falschiund behandelte beschalb einige wurdegende schime Eventplane höcht verächtlich. Auch dieses lieben wir mie manched andere hingehen und ers göhten und imit. Belehrung an diesen wirlich seite nem Schäpen.

Neben allen biefen Merknubbigbeiten, zwifchen fo vieler Beit; bie und Betreid widmete, trat immmer zugleich feine deztliche Châtigfeit herner; balb warzer Morgens frühlichen vom Lande; wo er eine Banevöfran ontbunben, zurückelehrt, balb hatten ihn verwidelse Confultationen beschäftigt und festzgehalten...

Wie er num aber zu folden Gefcfchen Tag und Nacht bereit fepn tonne, und fie doch mit immer gloichen außerer Wiede zu volldeingen im Stande fep, machte er auf feine Frifite unsmerkam; er trug nautich vollenartige Locken, langlich, mit Nadeln gestodt, fest gepicht über beiben Ohren. Das Norderhaupt war mit einem Loupee geschwildt, alles fest, glatz und tichtig gepubert. Auf diese Weise, sagte er, lasse er sich alle Wend fristen, lege sich, die Hare festgebunden, zu Bette, und welche Stunde er dem anch zu einem Kranken gerufen worde, erschelne er doch so anständig, eben als wie er in jede Gesellschaft somme. Und es ist wahr, man sa ihn in seiner helblaugrauen vollständigen Gestells werte. XXXI. W.

Aleibung, in schwarzen Strumpfen und Schuben mit großen Schnallen, überall ein : wie bas anberemal.

Babrend folder belebten Unterhaltung und fort: bauernber Beritrenung batte er eigentlich von un= glaubliden Dingen noch wenig vorgebracht; allein in der Kolge tonnte er nicht gang unterlaffen bie Litanen feiner Legenben nach und nach mitautbeilen. Als er und nun eines Tags mit einem gang woblbeftellten Gaftmable bewirthete, fo mußte man eine reichliche Schuffel befonders großer Rrebfe in einer fo bad = und wafferarmen Gegend bocht merfwurbig finben: morauf er benn verficherte, fein Rifchtaften burfe niemals ohne bergleichen Borrath gefunden werben; er fep biefen Gefcopfen fo viel foulbig, er achte den Genuß berfelben fur fo beilfam, bas er fie nicht nur als fomadbaftes Bericht für werthe Gafte, fondern ale bas mirtfamfte Argenermittel in außerften Kallen immerfort bereit balte. Run aber fdritt er an einigen gebeimnigvollen Ginleitungen. er fprach von ganglicher Erichopfung, in die er fich burch ununterbrochene bochft wichtige, aber auch bochft gefahtliche Arbeit verfett gefeben, und wollte baburd ben ichwierigen Broces ber bochften Biffenicaft verftanden wiffen.

In einem folden Buftande habe er nun ohne Bewußtfenn, in letten Bugen, hoffnungslos bagelegen, als ein junger ihm berglich verbundener Schuler und Barter, burch infpirationsmäßigen Infinct ans ı

ţ

\$

İ

į

1

getrieben, eine Schuffel großer gesottener Arebse feinem Gerrn und Weister dargebracht und bavon genugsam zu sich zu nehmen genothigt; worauf benn biefer wundersam ins Leben zuruchgefehrt, und bie hohe Berehrung fur dieses Gericht behalten habe.

Schalthafte Freunde behaupteten, Beireis habe fonft auch wohl gelegentlich ju verstehen gegeben, er mußte, burch das Universale, ausgesuchte Maytäfer in junge Krebse zu verwandeln, die er denn auch nacher durch besondere spagirische Nahrung zu merkwürdiger Größe heraufzusuttern verstehe. Bir hielten dieß wie billig für eine im Geist und Seschmad des alten Bunderthäters ersundene Legende, dergleichen mehr auf seine Nechnung herumgehen, und die er, wie ja wohl Laschenspieler und sonstige Thaumaturgen auch gerathen sinden, teineswegs abzuläugnen geneigt war.

Sofrath Beireifens aratliches Ansehen war in ber gangen Segend wohl gegrundet, wie ihn denn auch die graftich Weltheimische Familie zu harbte als Hausarzt willfommen hieß, in die er uns daher einzuführen sich sogleich geneigt erklarte. Angemels bet traten wir dort ein, stattliche Birthschaftsgesbäude bildeten vor dem boben altlichen Schloffe einen geräumigen Sutshof. Der Graf hieß und willstommen und freute sich an mir einen alten Freund seines Baters kennen zu lernen, denn mit diesem hatte uns andere durch mehrere Jahre das Studium bes Bergwesens verbunden, nur daß er versuchte,

feine Raturtenutniffe zu Auftlarung problematifcher Stellen alter Autoren zu benugen. Mochte man ihn bei biefem Geschäft auch allzugroßer Ruhnheit beschuldigen, so tounte man ihm einen geistreichen Scharffinn nicht absprechen.

Begen den Barten bin mar bas altertbimlich: anfaefdmudte anfebnliche Solof porziglich icon Unmittelbar aus bemfelben trat man auf cbene reinliche Rladen, woran fich fanft auffteigenbe, von Bufden und Baumen überfchattete Sugel an= foloffen. Begneme Bege führten fobann aufwarts ju beiteren Ausfichten gegen benachbarte Soben, und man warb mit dem weiten Umfreis ber herres ichaft, befonders auch mit ben mobibeftanbenen Balbern, immer mehr befannt. Den Großvater bes Grafen batte vor funfzig Jahren bie Korfteultur ernftlich beschäftigt, wobei er benn Nordamericanifche Gewächfe ber Deutschen Landebart anqueignen trachtete. Dun führte man und in einen wohlbeftanbes nen Balb von Benmouthe : Riefern , anfebulid. ftart und bod gemachfen, in beren ftattlichen Begirl mir und, wie fonft in ben Forften bed Ehurin= ger Baibes, auf Mood gelagert an einem guten Frubstide erquidten, und besonders an der regelmaßigen Bflangung ergobten. Denn biefer großbaterliche Korft zeigte noch bie Abfichtlichteit ber er= ften Anlage, indem bie fammtlichen Baume reiben= weis geftellt fich überall ins Gevierte feben ließen. Eben fo tonnte man in jeber Forftabtbeilung bei jeder Baumgattung die Absicht des vorsorgenden Uhn= herrn gat deutlich wahrnehmen.

Die junge Grafin, so eben ihrer Entbinbung nahe, blieb leider unsichtbar, da wir von ihrer gerühmten Schönheit selbst doch gern Zeugniß abgelegt hatten. Indeffen wußten wir uns mit ihrer Frau Mutter, einer verwittibten Frau von Lanterbach aus Frankfurt am Mapn, von alten Reichsfiadtischen Familienverhaltniffen angenehm zu unterhalten.

Die beste Bewirthung, ber anmuthigfte Umgang, belebrendes Gefprach, worin und nach und nad die Bortheile. einer fo großen Befigung im Gin= gelnen deutlicher murden, befonders da bier foviel für bie Unterthanen gefchehen mar, errenten ben ftillen Bunfc langer ju verweilen, bem benn eine freundlich bringende Ginlabung unverhofft entgegen Aber-unfer theurer Gefahrte, ber fürtreff: liche Wolff, ber bier fur feine Reigung teine Unterhaltung fand und befte eber und beftiger von fei= ner gewöhnlichen Ungetuld ergriffen ward, verlangte fo bringend wieder in Selmstädt ju fenn, daß mir und entichließen mußten, aus einem fo angenehmen Rreife ju icheiben ; boch follte fich bei unferer Erennung noch ein wechselseitiges Berbaltnis entwideln. Der freundliche Birth verebrte aus feinen foffilen Soaben einen foftlichen Enfriniten meinem Sobn, und wir glaubten faum etwas Gleichgefälliges erwibern ju tonnen, ale ein forstmannisches Broblem jur Sprache tam. 3m Ettereberg namlich bei Beimar folle, nach Ausweis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche fich in Gestalt und sonstigen Eigenschaften offenbar der Eiche näbere. Der Graf, mit angeerbter Neigung zur Forsteultur, wünschte davon eingelegte Zweige und was sonst noch zu genauerer Kenntniß beitragen könne, besonders aber wo möglich einige lebendige Pflanzen. In der Folge waren wir so glidtlich dieß Sewünschte zu verschaffen, unser Versprechen wirklich halten zu können, und hatten das Vergnügen von dem zweibentigen Baume lebendige Abkömmlinge zu übersenben, auch nach Jahren von dem Gedeihen derselben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf bem Rudwege nun wie auf bem Sinmege batten wir benn manderlei von bes alten und gelei: tenden Bauberere Großthaten zu boren. Dun vernahmen wir aus beffen Munde, mas und icon aus feinen frubern Tagen burd Ueberlieferung gugefom: men mar; doch genau befeben fand fich in ber Legende biefes Seiligen eine mertliche Monotonie. Als Anabe jugendlich muthiger Entidluß, als Souler rafde Gelbftvertheibigung; atademifde Sanbel, Rappierfertigfeit, funftmäßige Gefchidlichfeit im Reiten; und fonftige forperliche Borguge, Muth und Gemandtheit, Rraft und Ausbauer, Beftandigfeit und Thatluft; alles biefes lag rudwarts in bunteln Beiten; brevidbrige Reifen blieben gebeimnifvoll, und fonft noch manches im Bortrag, gewiß aber in ber Erdrterung unbeftimmt.

Beil jeboch das auffallende Resultat seines Lebeneganges ein unübersehlicher Besis von Kostbarleiten, ein unschähderer Geldreichthum zu sepn schien; so konnte es ihm an Glaubigen, an Berehrern gar nicht sehlen. Jene beiden sind eine Art von Hausgöttern, nach welchen die Menge andachtig und gierig die Augen wendet. Ist nun ein solcher Besit nicht etwa ererbt und offenbaren Herkommens, sondern im Geheimniß selbst erworden; so git man im Dunkeln alles übrige Wunderbare zu, man läßt ihn sein mahrchenhaftes Wesen treiben: denn eine Masse gemunztes Gold und Gilber verleiht selbst dem Unwahren Ansehen und Gewicht; man läßt die Luge gelten, indem man die Baarschaft beneidet.

Die möglichen oder mahrscheinlichen Mittel, wie Beireis zu solchen Gutern gelangt, werden einstimmig und einfach angegeben. Er solle eine Farbe erfunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille sehen konte; er solle vortheilhaftere Gahrungsprocesse als die damais bekannten an Fabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Halfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Recepte umberschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offenbar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis z. B. nicht etwa zeitig auf die Beredlung des Krapps gesommen sepn?

Rad allem biefem aber ift bas fittliche Element

mar solle, nach Ausweis eines beliebten Journals, eine Buche gefunden werden, welche sich in Gestalt und sonstigen Eigenschaften offenbar der Eiche näbere. Der Graf, mit angeerbter Neigung zur Forsteultur, wünschte davon eingelegte Zweige und was sonst noch zu genauerer Kenntniß beitragen tonne, besonders aber wo möglich einige lebendige Pflanzen. In der Folge waren wir so glüdlich dieß Gewünscht zu verschaffen, unser Versprechen wirklich halten zu tonnen, und hatten das Nergnügen von dem zwezbeutigen Baume lebendige Absommlinge zu übersenben, auch nach Jahren von dem Gebeihen derselben erfreuliche Nachricht zu vernehmen.

Auf bem Rudwege nun wie auf bem Sinwege batten wir benn manderlei von bes alten und geleitenden Bauberere Großthaten ju boren. Run vernabmen wir aus beffen Mnnbe, mas und icon aus feinen frubern Tagen burch Ueberlieferung gugefom= men war; boch genau befeben fand fich in ber Legende biefes Seiligen eine merfliche Monotonie. Als Anabe jugenblich muthiger Entschluß, als Schuler rafche Gelbftvertheibigung; afademifche Sanbel, Rappierfertigfeit, funftmäßige Gefchidlichfeit im Reiten; und fonstige forperliche Borguge, Muth und Gemandtheit, Rraft und Ausbauer, Beftanbigfeit und Thatlust; alles biefes lag rudmarts in bunteln Beiten : drevidbrige Reifen blieben gebeimnifvoll, und fonft noch manches im Bortrag, gewiß aber in ber Erdrterung unbestimmt.

Beil jeboch bas auffallenbe Resultat seines Lesbensganges ein unübersehlicher Besis von Kostbarzeiteten, ein unschähbarer Gelbreichthum zu sepn schien; so konnte es ihm an Gläubigen, an Berzehrern gar nicht fehlen. Jene beiben sind eine Art von Hausgedtern, nach welchen die Menge andächtig und gierig die Augen wendet. Ist nun ein solcher Besit nicht etwa ererbt und offenbaren Herkommens, sondern im Geheimniß selbst erworben; so git man im Dunkeln alles übrige Bunderbare zu, man läst ihn sein mahrchenhaftes Besen treiben: denn eine Masse gemunztes Gold und Silber verzleiht selbst dem Unwahren Ansehn und Gewicht; man läst die Luge gelten, indem man die Baarsschaft beneibet.

Die möglichen oder wahrscheinlichen Mittel, wie Betreis zu solchen Gutern gelangt, werden einstimmig und einfach angegeben. Er solle eine Farbe erfunden haben, die sich an die Stelle der Cochenille sehen konnte; er solle vortheilhaftere Gahrungsprocesse als die damals bekannten an Fabrikherren mitgetheilt haben. Wer in der Geschichte der Chemie bewandert ist, wird beurtheilen, ob in der Halfte des vorigen Jahrhunderts dergleichen Recepte umberschleichen konnten, er wird wissen, in wiesern sie in der neuern Zeit offenbar und allgemein bekannt geworden. Sollte Beireis z. B. nicht etwa zeitig auf die Beredlung des Krapps gesommen sepn?

Rad allem biefem aber ift bas fittliche Element

an bebenken, worin und maranf eracvirithat, if meine bie Beit, ben eigentlichen Sinn, bad Mebur unif berfelben. Die Communication ben Weltbirge ging nochnicht fo ichmell wie gegenwärtig, gode form t iemand, ber an entfernten Orten wie Swebenbora . ober auf einer beimrantten Univerfitat mie Beireis feinen Aufenthalt nabm , immer bie befte Belegen: heit finden, fic in gebeimnispolles Duntel au bullen, Beifter au berufen, und am Stein ber Beifen au arbeiten. Saben wir nicht in ben neuern Zagen Caglioftro gefeben, wie er große Raume rilig barch: : freifend, mechfelsweise im Guben, Norben, Be-: Gen feine Lafdenspielereven treiben. und ibemil "Anbanger finden konnte ? Aft es benn guviel gefagt, bag ein gewiffer Aberglaube an damonische Denichen niemals aufhoren, ja bag zu jeber Beit fic immer ein Local finden wird, wo bas problematifd Babre, vor dem wir in der Theorie allein: Refnect baben , fich in ber Ausubung mit ber Luge auf bas allerbequeinfte begatten fann.

Langer als mir gebacht hatte und die aumuthige Gefellschaft in helmfiedt aufgehalten. hofeath Beireis betrug sich in jedem Sinne wohlwollend und mittheileud, doch von feinem hamptschaft dem Diamanten hatte er noch nicht gesprochen, geschweige denselben vorgewiesen. Riemand der heumfadter Alabemieverwandten hatte denselben geschen, und ein oft wiederholtes Rahreben, das dieser unschäftlare Stein nicht am Orte sep, diente ihm, wie wir

pflegte namlich icheinbar vertraulich zu außern, daß er zwilf vollkommen gleiche verflegelte Kaftchen einserichtet habe, in beren einem der Edelstein befindlich fer. Diese zwilf Kaftchen nun vertheile er an auswärtige Freunde, deren jeder einen Schatzu besten glaube; er aber wisse nur allein, wo er befindlich sey. Daher mußten wir befürchten, daß er auf Anfragen dioses Raturwunder gleichfalls verslängun werbe. Glüdlicherweise jedoch kurz vor uns form Abschiede begegnets folgendes.

Eines Morgens zeigte er in einem Bande ber Reise Tauvnefonts die Abbildung einiger natürlichen Diamanten, die sich in Soform mit theilweiser Absweichung ins Nieren und Zihenformige unter den Schäften der Indier gafunden hatten. Nachdem er und die Gestalt wohl eingeprägt, brachte er ohne weitere Teremonien aus der rechten Hoseutsche das debeutende Naturerzenguis. In der Größe eines mäßigen Gänsepes war es vollsommen klar, durchsichtig, doch ohne Spur, das daran geschlissen worden; an der Seite bemerkte man einen schwachen Höcker, einen nierenformigen Auswuchs, wodurch der Stein jenen Abbildungen vollsommen ähnlich imarb.

Mit feiner gewöhnlichen enbigen haltung zeigte er darauf einige zweibentige Berfuche, welche die Gigenschaften eines Diamanten bethätigen fallten: auf maßigen Reiben zog ber Stein Papierfchnitchen

an; die englische Feile schien ihm nichts anzuhaben; boch ging er eilig über diese Beweisthumer hinweg, und erzählte die oft wiederholte Geschichte: wie er den Stein unter einer Muffel geprüft und über das herrliche Schauspiel der sich entwickelnden Flamme das Feuer zu mildern und auszulöschen vergeffen, so daß der Stein über eine Million Chaler an Werth in Rurzem verloren habe. Deffenungeachtet aber pries er sich glücklich, daß er ein Feuerwert gesehen, welches Kaisern und Königen versagt worden.

Indeffen er nun fich weitlanfig barüber berausließ, hatte ich, dromatischer Prufungen eingebent, bas Bunberep vor die Augen genommen, um bie horizontalen Fensterstäbe badurch zu betrachten, fand aber die Farbensaume nicht breiter, als ein Bergtrystall sie auch gegeben hatte; weßhalb ich im Stillen wohl einige Zweisel gegen die Aechtheit dieses geseperten Schabes fernerbin nahren durfte. Und so war benn unser Ausenthalt durch die größte Robos montade unseres wunderlichen Freundes ganz eigentlich gekrönt.

Bei heitern vertrauliden Auterhaltungen in helmstädt, wo benn vorzüglich die Beireisischen Sigenheiten zur Sprache kamen, ward auch mehrmals eines hochst wunderlichen Ebelmanns gedacht, welchen man, da unser Rudweg über halberkabt genommen werden sollte, als unsern vom Bege wohnend, auf der Reise gar wohl besuchen und somit die Kenntniß seltsamer Charaktere erweitern konne.

Man war zu einer folden Erpebition besto eher geneigt, als ber heitere geistreiche Probst hende uns
borthin zu begleiten versprach; woraus wenigstens
hervorzugehen schien, bag man Aber die Unarten
und Unschidlichfeiten jenes berusenen Mannes noch
allenfalls hingnstommen werbe.

So fagen wir benn ju vier im Bagen, Probst Hende mit einer langen weißen Thonpfeife, die er, weil ihn jede andere Art ju rauchen anwiderte, sogar im Bagen, selbst, wie er versicherte, auf weisteren Reisen, mit besonderer Borsicht gang und unsgerstückt zu erhalten wußte.

In fo frober ale belehrenber Unterhaltung legten wir den Beg gurud; und langten endlich an bem Gute bes Mannes an, ber, unter bem Mamen bes tollen Sagen, weit und breit bennt, wie eine Art von gefährlichem Evcloven auf einer icho: nen Belibung baufte. Der Empfang mar icon darafteriftifd genug. Er machte und aufmertfam auf bas an tuchtigem Schmiebewerf hangenbe Schilb feines neuerbauten Gafthofes, bas ben Gaften gur Lodung bienen follte. Bir maren jedoch nicht menia verwundert, bier von einem nicht ungeschidten Runftler ein Bilb ausgeführt an feben, welches bas Gegenstud jenes Shilbes vorftellt, an welchem ber Reifende in das füdliche Frankreich fich fo umftandlich ergebt und ergobt; man fab auch bier ein Birthebaus mit dem bedenflichen Beichen und umftebenbe Betrachter vorgestellt.

Ein solcher Empfang ließ uns freilich bas Schlimmste vermuthen und ich ward aufmerkfamer, indem mich die Abnung austog als hatten die werthen neuen Freunde, nach dem edlen helmstädter Drama, uns zu diesem Abenteuer beredet, um uns als Mitspieler in einer leidigen Satprposse verwickelt zu sehen. Sollten sie nicht, wenn wir diesen Joens unwillig aufnahmen, sich mit einer stillen Schadenfreude litzeln.

Doch ich verscheuchte solchen Argwohn als wir das gang ansehnliche Gehöfte betraten. Die Wirthschaftsgebäube befanden sich im besten Bustand, die Hofe in zwedmäßiger Ordnung, obgleich ohne Spur irgend einer afthetischen Absicht. Des herren gelegentliche Behandlung der Wirthschaftsleute mußte man rau und hart nennen, aber ein guter humor der durchblichte machte sie erträglich; auch schienen die guten Leute an diese Weise schon so gewöhnt zu sen, da sie gang ruhig, als hatte man sie faust angesprochen, ihrem Geschäft weiter oblagen.

In dem großen reinlichen hellen Tafelzimmer fanden wir die Sausfrau, eine schlanke wohlgebilbete Dame, die sich aber in stummer Leidensgestalt ganz untheilnehmehd erwies und uns die schwere Duldung die sie zu übertragen hatte, unmittelbar zu erfennen gab. Ferner zwey Rinder, ein prensischer Fähndrich auf Urlaub, und eine Tochter aus der Braunschweigischen Pension zum Besuche da, beide noch nicht zwanzig, stumm wie die Mutter, mit

einer Art von Bermunberung brein febend, wenn bie Blide jener ein vielfaches Leiben aussprachen.

ı

Die Unterbaltung mar fogleich einigermaßen fof: datifc berb; ber Burgunder, von Braunichweis bes sogen, gans vortreffich : bie Sausfrau machte fich : durch eine fo mobibediente als wohlbestellte Cafel Ehret baber mare benn bis jest alles gang leiblich gegangen, nur burfte man fic nicht weit umfeben obne das Kaunenobr zu erblicen, bas durch die bauss lide Buchteines wohlhabenben Landebeimanne burd= ... ftad In den Eden bes Sagles ftanben faubere Abguife bes Apollin und abntider Statuen, munderlich aber fab man fie aufgeputt; benn er batte fie mit Manichetten, von feinen abgelegten, wie mit Reigenblattern ber guten Gefellichaft an accoms mobiren geglaubt. Ein folder Anblid gab nur um fo mehr Apprebenfion, ba man verfichert fevn tann, daß ein Abgeschmadtes gewiß auf ein anderes binbentet, und fo fant fich's auch. Das Gefprach mar noch immer mit einiger Dafigung, menigftene von: unferer Seite, geführt, aber bod auf alle Ralle in Gegenwart der beranmachfenden Rinder unfaidlich genug. Ale man fie aber mabrend bes Nachtifches fortgefdidt hatte, ftand unfer munberlicher Birth gang feierlich auf, nabm bie Manfchettchen von ben Statuen meg, und meinte nun fep es Beit fic etwas naturlicher und freier gu benehmen. Bir hatten indeffen ber bebauernemerthen Leis bendarftalt unferer Birthin burch einen Schwant

gleichfalle Urlaub verschafft; benn wir bemertten worauf unfer Birth ausgeben mochte, indem er noch ichmadbafteren Burgunder vorfette, bem wir und nicht abbold bewiesen. Dennoch murben mir nicht gehindert nach aufgehobener Lafel einen Gra: giergang vorzuschlagen. Dagu wollte er aber feinen Baft julaffen, wenn er nicht vorber einen gewiffen Ort besucht batte. Diefer geborte freilich auch jum Bangen. Dan fant in einem reinlichen Cabinet einen gevolfterten Grofvaterfeffel, und um gu einem langeren Aufenthalt einzuladen, eine mannichfaltige Ungabl bunter ringeumber aufgeflebter Rupferftide, fatprifden pasquillantifden, unfauberen Inbalte, nedifc genug. Diefe Beifviele genugen mobl die munderliche Lage anzudeuten in der mir und befanben. Bei eintretender Nacht notbigte er feine bedrängte Sausfrau einige Lieder nach eigener Babl jum Alugel ju fingen, woburch fie und bei gutem Bortrag allerbinge Bergnugen machte; gulebt aber enthielt er fic nicht fein Miffallen an folden faben Gefangen zu bezeugen, mit ber Anmagung ein tuchtigeres vorzutragen, worauf fic denn die gute Dame gemuffigt fab eine bodit unicidliche und abfurbe Strophe mit bem Rlugel zu begleiten. fühlte ich, indignirt durch bas Bibermartige, infpirirt durch ben Burgunder, es fen Beit meine Jugend-Dferde ju tofteigen, auf benen ich mich fonft übermuthig gerne herumgetummelt hatte.

Nachdem er auf mein Erfuchen die beteftable

Stropbe noch einige Male wieberbolt batte, verficerte ich ibm bas Gebicht fev vortrefflich, nut muffe er fuchen burch funftlichen Bortrag fich bem toftlichen Inbalt gleich zu ftellen, ja ibn burd ben rechten Ausbrud erft ju erhoben. Run war juvorberft von Korte und Diano die Rede, sodann aber von feineren Abicattirungen, von Accenten, und fo mußte gar gulett ein Gegenfat von Lifveln und Andidrei gur Sprache tommen. Sinter biefer Tollbeit lag jeboch eine Art von Didastalie verborgen, bie mir benn auch eine große Mannichfaltigfeit von Korberungen an ibn vericaffte, woran er fic als ein geiftreich baroder Dann zu unterhalten fcbien. Doch fucte er biefe laftigen Bumuthungen manchmal gu unterbrechen, indem er Burgunder einfcentte und Badwerf anbot. Unfer Bolf batte fic, unendlich gelangweilt, fcon jurudgezogen; Abt Bende ging mit feiner langen thouernen Pfeife auf und ab, und icuttete ben ibm aufgedrungenen Buraunder, feine Beit erfebend, jum Renfter binaus, mit ber großten Gemutberube ben Berlauf biefes Unfinnes abzumarten. Dies aber mar fein Geringed: benn ich forberte immer mehr, noch immer einen munberlicheren Andbrud von meinem bumo: riftifd gelebrigen Schuler, und verwarf gulebt gegen Mitternacht alles Bisberige. Das fer nur eingelernt, fagte id, und gar nichts werth. Run muffe er erft aus eignem Geift und Sinn bas Bahre mas bieber verborgen geblieben felbft erfinden, und baburd mit Dichter und Mufiter ale Original wette eifern.

Nun war er gewandt genug um einigermaßen zu gewahren daß hinten diesen Collheiten ein gewisser Sinn verborgen sep, ja er schien sich an einem so froventlichen Mistrauch eigentlich respectabler Lehren zu ergöhen; dach war er indessen selbst mide, und so zu sagen murbe-geworden, und als ich endlich dem Schins zog, er musse num er st der Ruhe pflegen und adwarten; ob ihm nicht vielleicht im Tranm eine Austlatung komme, gabier gerne nach und entück und zu Bette.

Den andern Morgen waren wir frih wieder bei ber hand und zur Abreise bereit. Beim Frühstäd ging est ganz menschlich zu, est steine als wolle er und nicht mit ganz undünstigen Begröfen entlassen. Als Landsath wußte er vom Anstand und den Ausgelegenheiten der Provinzsehr treffende, nach seiner Art durche Nechenschaft zu geden. Bir schieden frenndich und konnten dem nach Heinst mit unz zerbrochener langen Pfeise zurücklichen Konnten er nicht geine Seleit bei biefem bedenklichen Abentuner nicht genuschen. Dauf fagen.

Bollommen: friedlich und vernunftgenich ward und dagegen ein langerer Anfenthaltin Salberftadt befchert. Schon war vor einigen Jahren ber eble Gleim zu feinen fruhften Freunden hinübergegangen; ein Befuch, ben ich ihm vor geranmer Beit abftattete, hatte nur einen buntlen Einbrud gurudgelaffen, indem ein dazwischen rauschendes, man: nichfaltiges Leben mir die Ligenheiten seiner Penson und Umgebung beinahe verlöschte. Und konnte ich, damals wie in der Folge, kein Berhältniß zu ihm gewinnen, aber seine Thatigkeit war mir niemals fremd geworden; ich horte viel von ihm durch Wieland und Gerder, mit denen er immer in Briefwechsel und Bezug blieb.

Diesmal wurden wir in feiner Bohnung von Herrn Korte gar freundlich empfangen, sie dentete auf reinliche Bohlhabigseit, auf ein friedliches Leben und stilles geselliges Behagen. Sein vorübersgegangenes Wirfen feierten wir an feiner Verlasseuchaft; viel ward von ihm erzählt, manches vorgewiesen, und herr Korte versprach durch eine ausstübtliche Lebensbeschreibung und herausgabe seines Briefwechsels einem jeden Anlaß genug zu verschaffen, auf feine Weise ein so merkwurdiges Individuum sich wieder hervorzurufen.

Dem allgemeinen Dentschen Wesen war Gleim durch seine Gebichte am meisten verwandt, worin er als ein vorzäglich liebender und liebenswürdiger Mann erscheint. Seine Poesse von der technischen Seite besehen ift rhpthmisch, nicht melodisch, westhalb er sich denn auch meistens freier Sylbenmaße bedient; und so gewähren Bers und Reim, Brief und Abhandlung durcheinander verschlungen den Ausdruck eines gemüthlichen Menschenverstandes, innerhalb einer wohlgesinnten Beschränkung.

Bor allem aber mar und anziehend ber Kreund foaftstempel, eine Sammlung von Bilbniffen al: terer und neuerer Angeborigen. Sie gab ein fcones Beugniß wie er bie Mitlebenben gefchatt, und und eine angenehme Recapitulation fo vieler ausgezeich neter Seftalten, eine Erinnerung an bie bedeuten: den einwohnenden Beifter, an bie Bezüge biefer Berionen unter einander, und ju bem mertben Manne, ber fie meiftene eine Beit lang um fich verfammelte, und bie Scheibenden, die Abwesenben wenigstens im Bilbe festaubalten Gorge trua. foldem Betrachten marb gar mandes Bebenten bervorgerufen, nur eines fprech' ich aus: man fc iber hundert Doeten und Literatoren, aber unter Diefen teinen einzigen Mufiter und Componifien. Bie? follte jener Greis, ber, feinen Meußerungen nach, nur im Singen ju leben und ju athmen foien, feine Ahnung von bem eigentlichen Gelang gehabt baben? von ber Tontunft, bem mabren Gle ment mober alle Dichtungen entspringen und wohin Se gurudtebren?

Tuchte man nun aber in einen Begriff zusammen zu fassen was und von dem eblen Manne vorschwebt, so tonnte man sagen: ein leidenschaftliches Bohle wollen lag seinem Charakter zu Grunde, das er durch Wort und That wirksam zu machen sucht. Durch Rede und Schrift aufmunternd, ein allge meines rein menschliches Gefühl zu verbreiten be mucht zeigte er sich, als Freund von jederman,

pulfreich bem Darbenben, armer Jugend aber befonders forderlich. Ihm, als gutem haushalter,
scheint Bohlthatigteit die einzige Liebhaberen gewefen zu senn, auf die er seinen Ueberschuß verwendet.
Das Meiste thut er aus eigenen Kraften; seltener
und erst in spateren Jahren bedient er sich seines
Namens, setnes Kuhms, um bei Konigen und
Ministern einigen Einsuß zu gewinnen, ohne sich
dadurch sehr gefordert zu sehen. Man behandelt
ihn ehrenvoll, duldet und belobt seine Chatisteit,
hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhnlich Bedenken in seine Absichten kräftig einzugehen.

Alles jedoch susammengenommen, muß man ihm den eigentlichsten Burgerfinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt, und beweif't sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Konigreich als Patriot, gegen Deutsches Vaterland und Welt als ächten Liberalen. Alles Nevolutionaire bagegen, das in seinen alteren Tagen hervortitt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie alles was früher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich seinelselig entgegenstellt.

Da nun ferner eine jede Religion das reine ruhige Berkehr der Menfchen unter einander befordern foll, die driftlich evangelische jedoch hiezu befonders geeignet ist; so konnte er die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immersort ausübend,

Bor allem aber mar und angiebend ber Freund faftstempel, eine Sammlung von Bilbniffen al terer und neuerer Angeborigen. Sie gab ein fcones Bengnif wie er bie Mitlebenben gefcatt, und und eine angenehme Recavitulation fo vieler ausgezeich: neter Bestalten, eine Erinnerung an die bebeuten: ben einmabnenben Beifter, an bie Bezuge biefer Berionen unter einander, und ju bem wertben Manne, ber fie meiftene eine Beit lang um fic ver: fammelte, und bie Scheidenden, die Abmefenden wenigstens im Bilbe festzuhalten Sorge trug. Bei foldem Betrachten marb gar mandes Bebenten bervorgerufen, nur eines fpred' ich aus: man fab iber bunbert Doeten und Literatoren, aber unter Diefen teinen einzigen Mufiter und Componiften. Bie? follte jener Greis, ber, feinen Meußerungen nach, nur im Gingen gu leben und gu athmen foien, feine Abnung von bem eigentlichen Gefani gehabt baben? von ber Tonfunft, bem mabren Glement wober alle Dichtungen entipringen und wobin Se aurudfebren?

Suchte man nun aber in einen Begriff gusammen gu faffen was uns von dem edlen Manne vorschwebt, so tonnte man sagen: ein leidenschaftliches Bobliwollen lag seinem Charakter zu Grunde, das er durch Bort und That wirksam zu machen sucht Durch Rede und Schrift aufmunternd, ein allge meines rein menschliches Gefühl zu verbreiten bei muht zeigte er sich, als Freund von jederman,

pulfreich dem Darbenden, armer Jugend aber befonders forderlich. Ihm, als gutem haushalter,
scheint Bohlthatigteit die einzige Liebhaberen gewefen zu senn, auf die er seinen Ueberschuß verwendet.
Das Meiste thut er aus eigenen Rraften; seltener
und erst in spateren Jahren bedient er sich seines
Namens, setnes Ruhms, um bei Königen und
Ministern einigen Einstuß zu gewinnen, ohne sich
badurch sehr gefördert zu sehen. Man behandelt
ihn ehrenvoll, duldet und belobt seine Thatigteit,
hilft ihm auch wohl nach, trägt aber gewöhnlich Bebenten in seine Absichten träftig einzugehen.

Alles jedoch zusammengenommen, muß man ihm den eigentlichsten Burgersinn in jedem Betracht zugestehen; er ruht als Mensch auf sich selbst, verwaltet ein bedeutendes öffentliches Amt, und beweift sich übrigens gegen Stadt und Provinz und Konigreich als Patriot, gegen Deutsches Baterland und Welt als ächten Liberalen. Alles Revolutionaire dagegen, das in seinen alteren Tagen hervortitt, ist ihm höchlich verhaßt, so wie alles was fruher Preußens großem Könige und seinem Reiche sich seinbselig entgegenstellt.

Da nun ferner eine jebe Meligion das reine rubige Berkehr ber Menfchen unter einander besförbern foll, die driftlich evangelische jedoch biegu besonders gedignet ist; so konnte er die Religion des rechtschaffenen Mannes, die ihm angeboren und seiner Natur nothwendig war, immersort ausübend,

fich für ben rechtglandigften aller Menfchen hatten und an dem ererbten Betenntniß, fo wie bei dem hertdramitchen einfachen Cultus der protestuntischen Rirche, gar wohl beruhigen.

Rach allen diefen lebhaften Vergegenwartigungen follten wir noch ein Bild des Vergenglichen erbliden, benn auf ihrem Siechbette berüßten wir die ablebende Richte Gleime, die unter dem Rammen Glemin de viele Jahre die Zierde eines dichterischen Arcifes gewesen. Bu ihrer anmuthigen obschon frauklichen Bildung, stimmte gar fein die große Reintichteit ihrer Umgebung, und wir unterheiten und gern mit ihr von vergangenen guten Tagen, die ihr mit dem Bandeln und Birken ihres treffichen Ohelms immer, gegenwärtig geblieben waren.

Bulest um unfere Wallfahrt ernft und wurbig abjufchließen, traten wir in ben Garten um bas Grab bes eblen Greifes, ben nach vieljährigem Leiben und Schmerzen, Thatigfeit und Erbulben, umgeben von Denimalen vergangener Freunde, an der ihm gewuthlichen Stelle gegonnt war auszuruben.

Die oben feuchten Raume bes Doms befuchten wir zu wiederholten Malen; er ftand, obgleich seines frühern religiosen Levens berandt, doch noch unerschüttert in ursprünglicher Wurde. Dergleichen Gebäube haben etwas eigen Anziehendes, sie vergegenwärtigen uns tüchtige aber duftere Juftande, und weil wir uns manchmal gern ins Habbuntel

der Bergangembeit einhullen, so finden wir es willfommen, wenn eine ahnungsvont Beschrüntung uns
mit gewissen Schauern ergreift, forperlich, physich, geistig auf Gefühl, Einbildungstraft und
Gennich wirtt, und sonnt fittliche, poetische und
religiose Stimmung anrugt.

Die Spiegeberge, unschuldig bussig bewachene Aubisen, dem nacharlichen Harze vorliegend, jeht durch bie settsamsten Gebilde ein Tummelplat haßlicher Creaturen, eben als wenn eine vermalebeite Gesellschaft, vom Bloavderge wiedertehrend, durch Swites unergründlichen Rathfaluf dier wate verssteinert worden. Am Fuße des Ausstliege bient ein ungehenres Faß abscheilichem Swergengeschlecht zum Hoscheitsaal; und von da, durch alle Sange der Anslagen, lauern Mißgeburten jeder Art, so daß der Mißgefüllen liedende Pratorius seinen mundus anthropodemiens hiervollommenrealisitzerblichen könnte.

Da fiel es bein recht auf, wie nothig es fep in der Etzlehung die Einbildungstraft nicht zu beseitigen fondern zu regeln, ihr burch zeitig vorgeschiete eble Bilder Luft am Schwien; Bebarfaif des Bortress-lichen zu geben. Was hilft es die Sinnlichteit zu zähnen, den Verstand zu dilben, der Vernanft ihre herrschaft zu sichern, die Einbildungstraft lauert als der mächtigke Keind, sie hat von Natur einen unwiderstehlichen Erieb zum Absürden, der selbst in gebilderen Menschen mächtig wirkt und gezen alle

Eultur bie angestammte Robbeit fragenliebender Bilben mitten in der anständigsten Belt wieder zum Borfchein bringt.

Bon ber übrigen Rudreife barf ich nur vorüber= eilend fpreden. Bir fucten bas Bubetbal und ben langit befannten Sammer: von bier ging ich, nur jum britten Dale in meinem Leben, bas von Gra= nitfelfen eingeschloffene raufdenbe Baffer binan. und bier fiel mir wiederum auf, das wir burd nichts fo febr veraulagt werden über uns felbit zu benten. als wenn wir bochft bedeutende Gegenstande, befonbere entidiebene darafteriftifde Raturfcenen, nach langen Swifdenraumen endlich wiederieben und ben gurudgebliebenen Ginbrud mit ber gegenwärtigen Einwirfung vergleichen. Da werben wir benn im Gangen bemerten, daß bas Object immer mehr ber= portritt, daß wenn wir und fruber an ben Gegen= ftanden empfanden, Freud' und Leid, Beiterfeit und Bermirrung auf fie übertrugen, mir nunmebr bei gebundigter Gelbstigfeit ihnen bas gebubrenbe Recht miberfahren laffen, ibre Gigenheiten an er= fennen und ihre Eigenschaften, fofern wir fie burche bringen, in einem bobern Grade ju fcagen wiffen. Jene Art bes Anicauens gemabrt ber funftlerifche Blid, diefe eignet fic dem Raturforfder, und ich mußte mid, zwar anfange nicht ohne Schmerzen, gulegt boch gludlich preifen bag, indem jener Sinn mid nach und nach ju verlaffen brobte, biefer fich 'n Mug' und Geift befto traftiger entwidelte.

## 1 8 0 6.

Die Interime-hoffnungen mit benen wir une philisterhaft icon manche Jahre bingehalten, murben fo abermale im Gegenwartigen genabrt. 3mar brannte bie Belt in allen Eden und Enden, Europa batte eine andere Gestalt genommen, ju gande und See gingen Stabte und Rlotten ju Erummern, aber bas mittlere, bas norbliche Deutschland genoß noch eines gewiffen fieberhaften Kriebens, in weldem mir und einer problematifden Siderbeit bingaben. Das große Reich in Beften mar gegrundet, es trieb Burgeln und Zweige nach allen Seiten bin. Inbeffen ichien Dreußen bas Borrecht gegonnt fich im Morben zu befestigen. Bunachft befag es Erfurt, einen febr michtigen Saltepunft, und wir ließen und in diefem Sinne gefallen, baf von Anfang bes Jahre Preußische Eruppen bei und eintehrten. Dem Regiment Oftin folgten, Anfange Rebruar, Rufeliere, fobann trafen ein bie Regimenter Bort, Arnim, Dirich; man batte fich icon an biefe Unrube gewöhnt.

Der Geburtstag unferer verehrten herzogin, ber 30 Januar, ward für dießmal zwar pomphaft genug, aber doch mit unerfreulichen Borahnungen gefeiert. Das Regiment Oftin rubmte fich eines Chors Arompeter das seines Gleichen nicht hatte; sie traten in einem halbfreis zum Willfommen auf das Theater, gaben Proben ihrer außerordentlichen

Geschiellichkeit, und begletteten zulest einen Gesang, beffen allgemein bekannte Melodie, einem Infelkonig gemidmet und noch feineswegs von dem patriotischen Festland überboten, ihre vollsommen herzerhebende Wirkung that.

Eine Uebersehung ober Umbildung bes Cib von Corneille ward hiernach aufgeführt, so wie auch Stella, jum erstenmal mit tragischer Katastrophe. Got von Berlichingen tam wieder an die Reihe, nicht weniger Eg mont. Schillers Glode mit allem Apparat des Sießens und der fertigen Darstellung, die wir als Didastalie schon längst versucht hatten, ward gegeben, und so daß die sammtliche Gesellsschaft mitwirkte, indem der eigentliche dramatische Kunst: und handwerkstheil dem Meister und den Gesellen anheim siel, das übrige Lyrische aber an die mannlichen und weiblichen Glieder, von den älztesten bis zu den jungsten, vertheilt und jedem charatteristisch angeeignet ward.

Aufmertfamteit erregte im Sangen ber von Iffland gur Borftellung gebrachte Doctor Luther, ob wir gleich zauberten, benfelben gleichfalls aufzunobmen:

Bei dem verlangeren Aufenthalt in Carlobab gedachte man der nachften Theaterzeit, und verfuchte Dehienschiefelt verblenftichen Tragddie haton Jarl unsver Buhne anzueignen, ja is mittben sogar ichen Rleiber und Decorationen aufgefucht und gefunden. Allein faterhin fchien es be-

denklich, zu einer Zeit da mit Kronen im Ernft gespielt wurde, mit dieser heiligen Zierde sich scherzshaft zu gebärden. Im vergangenen Frühlahr hatte
man nicht mehr thun können als das bestehende Repertorium zu erhalten und einigermaßen zu versmehren: Im Spätiahr als der Kriegsdrang sedes Bethältnis aufzulösen drohte, hielt man für Pflicht die Theateranstalt, als einen öffentlichen Schah, als ein Gemeingut der Stadt zu bewahren. Nur zwep Monate blieben die Vorstellungen unterbrochen, die wissenschaftlichen Bemühungen nur wenige Tage, und Isslands Theaterkalender gab der Deutsschen Bihne eine schwunghafte Ausmunterung.

Die projectirte neue Ausgabe meiner Berte nothigte mich fie sammtlich wieder burchzugehen, und ich wibmete jeder einzelnen Production die geschörige Ausmerksamteit, ob ich gleich bei meinemalten Borsahe blieb nichts eigentlich umzuschreiben, ober auf einen hoben Grad zu verändern.

Die zwey Abtheilungen der Elegien wie sie noch vorliegen, wurden eingerichtet und Faust in seiner jedigen Gestalt fragmentarisch behandelt. So gelangte ich dieses Jahr bis zum vierten Theil einschliebisch, aber mich beschäftigte ein wichtigeres Wert. Der epische Tell kam wieder zur Spracke wie ich ihn 1797 in der Schweiz concipirt, und nache bem dem dramatischen Tell Schillerd zu Liebe bei Seite gelegt. Beide konnten recht gut neben eim ander bestehen; Schillern war mein Pfan gar wohl

bekannt, und ich war zufrieden, daß er den haupt= begriff eines felbstitandigen von den übrigen Ber= schwornen unabhängigen Tell benutte; in der Ausführung aber mußte er, der Richtung seines Talents zu Folge so wie nach den Deutschen Theater= bedütsnissen, einen ganz anderen Beg nehmen, und mir blieb das Episch-ruhig-grandiose noch immer zu Gebot, so wie die sämmtlichen Motive, wo sie sich auch berührten, in beiden Bearbeitungen durchaus eine andere Gestalt nabmen.

Ich hatte Lust wieder einmal herameter zu schreisben, und mein gutes Berhaltniß zu Boß, Bater und Sohn, ließ mich hoffen auch in dieser herrlichen Berdart immer sicherer vorzuschreiten. Aber die Tage und Bochen waren so ahnungevoll, die letten Monate so sturmisch und so wenig hoffnung zu einem freieren Athemholen, daß ein Plan, auf dem Bierwaldstädter See und auf dem Bege nach Altorf, in der freien Natur concipirt, in dem besängstigten Deutschland nicht wohl ware auszusühren gewesen.

Wenn wir nun auch icon unfer offentliches Berhaltniß zur bilbenden Kunft aufgegeben hatten, so blieb sie und doch im Innern stets lieb und werth. Bilbhauer Beiffer, ein Kunftgenosse von Friedrich Lied, bearbeitete mit Glud die Buste des hier vers storbenen Herzogs von Braunschweig, welche, in der öffentlichen Bibliothet aufgestellt, einen schonen Beweid seines vielversprechenden Talents abgibt. Rupferstiche sind überhaupt das Runstmittel durch welches Kenner und Liebhaber sich am meisten und bequemsten unterhalten, und so empfingen wir aus Rom von Gmelin das vorzügliche Blatt, unterzeichnet der Tempel der Benus, nach Claude. Es war mir um so viel mehr werth, als das Original erst nach meinem Abgang von Rom bekannt geworz den und ich mich also zum erstenmal von den Borzügen desselben aus dieser kunstreichen Nachbildung überzeugen sollte.

Sanz in einem andern Fache, aber heiter und geistreich genug, erschienen die Riepenhausischen Blatter zur Genoveva, deren Driginal-Beichnungen wir schon früher gefannt. Anch diese jungen Manner, die sich zuvor an Polygnot geubt hatten, wandeten sich nun gegen die Romantik, welche sich durch schriftstellerische Talente beim Publicum eingeschmeichelt hatte, und so die Bemerkung wahr machte: daß mehr als man denkt der bilbende Kunstler vom Dichter und Schriftsteller abhängt.

In Carlebad unterhielt mich belehrend eine Sammlung Aupfer, welche Graf Lopel mit fich führte; nicht weniger große mit der Feder gezeichenete, aquarelirte Blatter von Namberg bewährten das heitere gludlich auffassende mitunter ertemporirende Talent des genannten Kunftlers. Graf Corneillan besaß dieselben und nehft eigenen Arbeiten noch sehr schone Landschaften in Deckfarben.

Die hiefigen Sammlungen vermehrten fic burch

einen Schat von Zeichnungen im hibern Sinne. Karftens tinnflerische Berlaffeuschaft war an feinen Freund Fernow vererbt, man traf mit biesem eine billige Uebersindunft, und so wurden mehrere Zeichnungen bes verschiedensten Formats, grospere Cartone und kleinere Bilber, Studien in schwarzer Areibe, in Rothstein, aquarelliste Feberzeichnungen und so vieles andere, was dem Kunftler bas jedesmalige Studium Bedürfnis ober Laune mannichfaltig ergreifen läßt, für unser Museum erworben.

Bilhelm Eifchbein ber nach feiner Entfernung von Reapel, von dem herzog von Oldenburg begünftigt, fich in einer friedlichen gludlichen Lage befand, ließ auch gelegentlich von fich horen, und fendete dies Rruhjahr manches Angenehme.

Er theilte gnerst die Bemerfung mit, daß die flüchtigsten Bilder oft die gludlichsten Gedanten haben: eine Beobachtung, die er gemacht, als ihm viele hundert Gemählbe von trefflichen Meistern, herrlich gedacht aber nicht sonderlich ausgesührt, vor die Augen gekommen; und es bewährt sich freilich daß die ausgeführtesten Bilder der niederländichen Schule, bei allem großen Reichthum momit sie ausgestattet sind, doch manchmal etwas an geistreicher Ersindung zu wünschen übrig lassen. Es scheint als wenn die Gewissenhaftigkeit des Kunstlers, dem Liebhaber und Kenner etwas vollkammen Murdiges überliefern zu wollen, den Aussug des

Beiftre einigetmaßen beidrante : babineenen eine geiftreich gefußte Midtig bimgemorfene Gliate, aufer aller Berantwortung: bad eigenfte Lalent bes Sunfe inco offenbare. Er fenbete einigs annarelierte Cophen .: pon welchen ame zwen gebirthen finb: Goate ariber in einem tiefen Stabteraben und Cafemate ten, bei Rachtzeit burd ungulängliche Befcworne gen fic bie bofen Geifter auf ben Bald giebend. der enthecten und icon beibergriffenen Schabe verluftig. Der Anftanb ift bei biefer Gelegenheit nicht butchaus beobachtet, Borgeftelltes und Ausführung einem Geheimbilde angemoffen, bas awerte Bilb wielleicht noch mehr. Gine granliche Artogefcene. erfdlagene benaubte Danner, troftlofe Beiber und Kinder, im Sintergrunde ein Rlofter in vollen Riemmen, im Borbergrunde milbenbelte Dibnoe: gieichfalls ein Bilb welches im Goranteen mußte aufbemabrt merben.

Ferner fendeto Lischbein an herzogin Amalie einen madigen Folioband aquarellirter Federzeich nungen. hierin ist nun Lischbein gang besonders gindlich, weil auf diese leichte Weise ein genbtes Lalent Gebanten, Einfälle, Grillen ahne großen Amswand und ohne Gesahr seine Zeit zu verlieren ausspricht. Solche Blätter sind fertig wie gedacht.

Ehieve barzustellen war immer Etschbeins Liebhaberen; so erinnern wir und hier auch eines Efels, der mit großem Behagen Ananas fatt Difteln fraß.

Auf einem andern Bilde blidt man aber bie Goethe's Berte. XXXI, Eb. 47

Duder einer großen Stadt gegen bir unfgehende Sunne; gang und an bem Befdader, im votberften Borbergrunde, fist ein ichwanger Doffenjunge unmitetibar mir bem Schornftein. Bad an ifin noch finde antachmen fonnte, war von ber Soune vergibbet, und man mußte den Bedauten allerliebst finden, buf der letter Sohn bed janmervollften Sewerbed nittet viel Kaufenden der Einzige fen, der eines folgen derzerhebenden Ruturanblied genöffe.

Dergleichen Mittheilungen gofinden son Tifdbein immer inter ber Bebingung, duf man ihm sine pottifche ober profaische Andlegung seiner sitttich kinkletischen Ariume möge zwiammen lassen. Die kieinen Gebichte, die man ihm zur Erwiderung sendete, sinden fich unter den meinigen. Sengogin Amalie und ihre ilmgebung theilten sich durin nach Stand und Burben, und erwiderten so eigenhänbig die Kreundlichleit des Geberd.

Anch ich warb in Earlebab angetrieben, bie bebeutent abwechfelnben Begenftinde mir bumb Rachbilbung bester einzuprägen; die volltominnern Stigzen behielten einigen Werth für mich, und ich fing un fie zu fammeln.

Ein Medaillem-Cabinet, welches von der zwepten halfte des funfzehnten Jahrhunderts un, aber ben Wog, den die Beldhunertunft genommen, hinlänglichen Anfichling zu geben, fchon reich genug mer, vermehrte fich anfehnlich und liefeste immer vollsfändigere Begriffe. Sen so wurde die Sammlung von eigenhanbig gospielonen Biattern vorzäglicher Manner bei trächtlich vermehrt. Ein Stammbuch der Walchischen Familie, seit etwa den Anfängen des achtechnten Ichthanderts, worin Wassei vorandslicht, war höcht schiquendweith, und ich dankte: sehr verpflichtet den frumblichen Gebern. Sin niphabetisched Verzeichnist bei handschriftlichen Bestes war gebruck, ich legte solches jedem Brief an Freunde bei, und erhielt daburch nach und nach sortdauernde Vermehrung.

Bon Runftlern befindte und nun abermale Ruabe von Berlin, und empfahl fich eben fo burch fein Lafent wie burch feine Gefälligteit.

Aber betrüben mußte mich ein Brief von Bastert; dieser treffliche Mann hatte sich von einem apppiettischen Anfall nur insofern erholt, daß er einen Brief dictiren und unterschreiben konnte. Es jammerte mich die Hand, die so viel sicher Eharatsteustriche geführt, nun gitternd und unvollständig, den eigenen, so oft mit Freude und Bortheil unterzeichneten berühmten Namen bloß andeuten zu seben.

Bri ben Jenaifchen Mufeen brangen immer neue Gegenftande zu, und man mufte befbalb Erweiterungen vornehmen und in ber Anordnung eine veränderte Methode befolgen.

Der Rading von Batfd brachte neue Mibe und Unbequemlichfeit. Er hatte bie naturforfdende Gefellichaft gestäftet, auch in einer Beibe von Inbren burd und far fie ein unterrichtenbes Mufeum aller Art infammengebracht, welches baburch anfebulider und midtiger gewarben, bas er bemfelben feine eigene Samming methobifd, eipaeldeltet. Rach feinem Bintritt relamitten bie: Directoren und anwesenden Glieber jenet. Befellichaft einen Theil bes Rachlaffes, befonders bas ibr auftebende Museum; die Erben forberten ben Reft, welchen man ihnen, be eine Schenfung bes bieberigen Directore nur muthmaslid war, nicht vorenthaften tonute. Bon Seiten bergoglicher Commiffion entfolos man un auch bier einzugreifen, und ba man mit ben Erben nicht einig werben tonnte, fo fcbritt man gu bem unangenehmen Beidaft ber Sonberung und Theilung. Bas babei an Rudftanben gu gablen mar, alich man aus und gab ber naturforfdenben Gefelicaft ein Bimmer im Schloffe, wo bie ibr augebörigen Raturalien abgefonbert fteben tonn= Man verpfichtete fic, bie Erbaltung und Bermehrung ju begunftigen, und fo rubte auch diefer Begenstand obne abaufterben.

Als ich von Carlebad im September jurudfam, fand ich bas mineralogifche Cabinet in ber fconften Ordnung, auch bas goologifche reinlich aufgeftellt.

Dr. Seebed brachte bas gange Jahr in Jena ju und forberte nicht wenig unfere Ginficht in die Phyfit überhaupt, und besondere in die Farbenlehre. Wenn er ju jenen Sweden fich um ben Galvanismus

u

bemuhte, so waren seine übrigen Bersuche auf Oxybation und Desoxphation, auf Erwarmen und Ertalten, Entzunden und Auslöschen für mich im dromatischen Sinne von der größten Bedeutung.

Ein Berfuch, Gladscheiben trube zu machen, wollte unferm wadern Sottling nicht gelingen, eigentlich aber nur beshalb, weil er die Sache zu ernst nahm, da doch diese demische Birtung, wie alle Wirtungen der Natur, aus einem Hauch, aus der mindesten Bedingung hervorgeben. Mit Professor Schelver ließen sich gar sichen Betrachtungen wechseln; das Zarte und Gründliche seiner Natur gab sich im Gespräch gar liebenswärdig hervar, wo es dem Mitredenden sich mehr anbequemte als sonst dem Leser, der sich immer, wie bei allzutief gegriffenen Monologen, entfremdet fühlte.

Sommerings Gehörmertzenge führten und gur Anatomie gurid; Alexander von humbolbte freundliche Sendungen riefen und in die weit und breite Welt; Steffene Grundzuge der philose phichen Naturwiffenschaften gaben genug zu denten, indem man gewöhnlich mit ihm in uneiniger Einigefeit lebte.

Um so viel als mir gegeben fepn mochte, an die Mathematif heranzugehen, las ich Montuclas Histoire des Mathematiques, und nachdem ich die höheren Ansichten, morans das Einzelne sich herleitet, abermals bei mir möglichst ausgeliärt und mich in die Mitte des Reichs der Natur und ber

Freiheit zu ftellen gefucht, fchrieb ich bas Sichema ber allgemeinen Raturlehre, um für bie befondere Ehromatik einen sicheren Standpunkt zu finden.

And der alten Joit, in die ich so gen guractetete, um die Muster einer menichenverständigen Anschauung mir abermals zu wezegenwärtigen, las ich Agricola do ortu et causis subterraneorum und bemertte hiebei, daß ich auf eben einer sichen Wanderung ins Vergangene die glaubwürdigste Rachtlicht von einem Metentsbein in. der Khuringer Shromit fand.

Und fo darf ich benn am Shluffe nicht vergeffen, daß ich in der Pflangentunde zwep schone Anregun: gen erlebte: die große Charte botanique d'après Vontenat machte mir die Familiemerhältnisse ausgenfälliger und eindrückichen. Sie bing in einem großen Jimmer des Jenaischen Schlosses, welches ich im ersten Stock bewohnte, und blieb, als ich eilig dem Fürsten Hodenlobe Plat machte, an der Mand zurück. Run gab sie seinem unterrichteten Generalstab, so wie nachber dem Napoleon'schen getergentliche Unterhaltung, und ich fand sie dasselbst noch unversehrt, als ich nach so viel Sturm und Ungerthum meine sonst fo friedliche Wobaung wieder dezog.

Cotta's Naturbetrachtung über bas Bachethum ber Pflanzen, nebft beigefügten Rufterfluden von burchschittenen Holzern, waren mir eine fehr angenehme Gabe. Abermals regte fie jene Betrachtungen auf, benen ich so viele Jahre burch nach hing, und man die hauptnenenlagung, daß ich von manem zum Mombologie, mich wendend den Boxfat fatte, sowohl die : Motamanphate der Pflanzen als fonst-sich aufoliesendes wieder abbunden zu lassen.

De Baracieiton jur Farbenlehre, mit denen ich mith feit zwälf Jahren ohne Unterbrechung beschäftigte, manen so meit gedieben, daß sich die Theile immenmehr zu unnden anfingen und des Ganze halb selbs eine Sansistam zu geminnen versprach. Was ich nach meinen Meise an den physiologischen Karben ihm konnte und wollte, mar gethan, eben so lagen die Ansinge des Geschichtlichen bereits vor, und man konnte daher den Drud des ersten und zwepten Beilis zugleich anfangen. Ich wendete wich unz zu den pathologischen Farben; und im Geschichtlichen ward untersuch, wach Plining von den Farben-mochte wesauch untersucht, wach Plining von den Farben-mochte wesauch aben.

Banrend mundas Eingelne vorfchritt, warb ein Gema ber gangen Leber immer burchgearbeitet.

Die physischen Farken verlangten nun der Ordmung nach meine gange Ansmerksamkeit. Die Betrachtung ihren Erscheinungsmittel und Bedingungen nacht also meine Geistedkräfte in Ausunch. hier muße' ich nun meine langst besestigte Uebergengung aussprechen, daß, da wir alle Farben nur durch Wittel und an Mittein sehen, die Lehre vom Lrüben, als dem allerzautesten und reinsten Materiellen, derjunige Beginn sep, worque die gange Chromatik sich entwiskele.

Hobergenet bas riebritte, inwerbalb bem Ineife ber phofisfogifden Rathen , fic and pone meim Boitwirfen eben beffetbe nothwenbig offenberen muffe, eing ich parmarts und redigirte, mas ich alles über Refraction mit mir felbit und anbere verbandelt batte. Denn bier mar eigentlich ber Aufenthalt fener bezaubernben Bringeffin, welche:im fiebenfarbigen Somud bie aanne Delt aum Beften batte. Bier lag ber erimmig fopbiftifde Drade, einem jeben bebroblich, ber fich unterfteben molite, bas Abentener mit diefen Errfalen zu wonen. Die Bedentfamfeit biefer Abtbeilung und ber dann geberigen Capitel war groß, ich fucte ibr burch Ausführlichkeit: genne ju tonn und ich fürchte nicht, bağl'etmas verfaumt norben fen. Das, menn bei ber Refraction Karben ericheinen follen , ein Bilb, eine Grange verrudt merben miffe, warb festgestellt. Bie fic bei fubiertiven Berinden fdwars und weiße Bilber aller Art burche Drisma an ibren Randern verhalten, wie bas Bleiche ge-Schiebt an grauen Bilbern aller Schattirungen, an bunten feder Kathe und Abftufung, bei fbirferer ober geringerer Refraction, alles marb frema aus: einander gefest, und ich bin übemeugt, das ber Lebrer, die fammtlichen Ericeinnugen in Berfuchen 'vorlegend,' weber en bem Dhanomen noch am Bortrag etwas vermiffen wirb.

Die fatoptrifden und paroptifden Farben folgten barauf, und es war in Borreff jener guibemerling bafigbei bernSpiegeimg nur aldbaum faubenerfcheinen menn ber fpiegefibe Körper gerist aber fabenartig gibatend angenommen wird. Ba banparaptösen längnete man die Beugung und leibebe die farbigen Streifen von Doppellichtern ber. Daßbie Mänber der Sonne jeder für fich einen eigenan-Bhatten merkug tam bei einer ringformigen Ganmanfinkerniß gar beträftigenbium Varschein.

Die finnlich fittliche Birfung der Farbe marbbarauf ausgeführt; und im Geschichtlichen nebenber

Bauthiers Chroageneffe betrachtet.

Mit dem Abdrud waren wir bis zum drepzehnten Bogen des ersten Theils und bis zum viertem
des zwepten gelangt, als mit dem vierzehnten Detober das grimmigste Unbeil über und hereinbrach,
und die übereilt geflüchteten Papiere unwiederbringlich zu vernichten brodte.

Gludlich genug vermochten wir, balb wieber ermannt, mit anbern Geschäften auch biefes von neuem au erareifen und in gefaßter Ebatigfeit unfer Tage-

mert weiter ju forbern.

Run murben bor allen Dingen bie nothigen Lafeln forgfaltig bearbeitet. Gine mit bem guten und
werthen Runge fortgefehre Correspondent gab
und Gelegenheit, feinen Brief bem Schluß ber Farbenlehre beigufugen, wie denn auch Seebede gestelgente Berfuche bem Gangen gu Gute lamen.

in Wist befreiber Bruch dandten wie den Mustenhübe. Das findbar geginnten Beistandi; naber kann ihasten. wie einigennafen friften Athone ptschoft, so saden wir und genobhigt; um nicht zu staden, alsogeich den miderwärtigen polemissen Weit augufosen, und ninsen Bemissungen um Nowtond Dybil, so mie die Prifung seiner Bersinde und der barund gezogenen Beweise, und ind Enge und daburch endlich zum Abschluß zu bringen. Die Ginleitung des polemissenscheils geimag mit Andyang best Subra.

Un fremdem poetifchem Berbienft mar, wo nicht ausgebebnte aber bod innig erfreulide Theilnabme. Das Bunderborn alterthumlich und phantaftifd, marb feinem Berbienfte gemäß gefcatt, und eine Recenfion beffelben mit freundlicher Bebaglichfeit ausgefertigt, Billere Maturbichtungen, gerabe im Begenfas, gang gegenwärtig und ber Birflicfeit angeborig, murben nach ibrer Art mit billigem Urtheil empfangen. Alabbin von Deblenichleger war nicht weniger wohl aufgenommen, ließ auch nicht alles, befonders im Berlauf ber Rabel, fic aut beifen. Und wenn ich unter ben Studien fra: herer Beit bie Perfer bes Mefchplus bemertt finbe, fo fdeint mir ale wenn eine Borahnung beffen, was wir ju erwarten hatten, mich babin getrieben babe.

Alben einem eigentlichen Nationalantheil: hatten doch die Diebe lum genogewohnen; für fich angueignen; fich ihaan hingugeben; war die Luft mehoenen nerbienten Manner, die mit und gleiche Worliebe theilten

Schillers Meniaffenfdaft blieb ein hauptaugenment, ab ich gleich jenes frühern Berfuche ichmerzlich gebenkend allem Ansheil au einer horausgabe und einer biographischen Stige des treffichen Freundes fandhaft entfigte.

Mam Mallers Worleiungen tamen mir in bie Sanbe. Ich las, ja ftubirte fie, jedach mit gertheilter Empfindung: bann menuman mirflich davin einen vorzuglichen Geift exdicte, so mand man auch mander unfidern Schritte gewahr, welche nach und nach folgerecht das beste Naturell auf falsche Wage fahren mußten.

hamanns Schriften wunden von Beit zu Zait aus bem mpftischen Gewelbe wo fie rubten, bervorgezogen. Der durch die sonderbare Sprachbulle hindund wirkende rein früftige Geist zog immer die Bildungslinftigen wieder an, dis man, an so viel Mathfeln made und irre, sie bei Seite legte und doch jedesmal eine vollständige Ausgabe zu manschen nicht unterlassen konnte.

Bielands Ueberfehung ber Horazischen Epistel an die Pisonen leitete mich wirflich auf eine Zeit lang von andern Beschäftigungen ab. Dieses problematische Wert wird dam einen anders vorkommen als dem andern, und jedem alle: zehn Jahre auch wieder anders: Ich unternahm ihns Wagniß kahner und wunderlicher Andlegungen des Shugen fowell ale bes Eingelnen; bie im wohl aufgezeichnet munichte, und wenn auch nur um ber humorifischen Anficht wifen: allein biefe Gebanten und Grillen, gleich so vielen tausend andern in ifteundschaftlicher Conversation ausgesprochen, gingen ins Richts ber Lufte.

Der große Bortheil mit einem Manne ju wohinen, berfich aus bem Stunbe irgend einem Gegenfande widdent, warb und reichlich burch Fern om 6
bauernbei Segenwart. Auch in bissem Jahre brachte
er und burch seine Abhanblung über die Italianis
ichen Dialette mitten ins Leben jenes mertwärbigen
Landes.

Auch die Seichichte ber neuern Denticen Literatur gewann gar manches Licht; durch Johannes Muller in feiner Seibstbiographie, die wir mit einer Recension begrüßten; ferner durch den Drud der Sleimischen Briefe, die wir dem eingeweihten Korte, hubers Lebensjahre, die wir seiner treuen und in so vieler hinficht hocht ichabenswertben Gattin verdanten.

Von alteren geschichtlichen Studien sindet fich nichts bemerkt, als daß ich des Lampridius Raisergeschichte gelesen, und ich erinnere mich noch gar wohl des Grausens, das bei Betrachtung jenes Unregiments mich befiel.

Mn bem hobern Sttlichreligiofen Theil ju enthmen, riefen mich bie Studien von Daub und Wreuzer auf, nicht weniger ber ganischen Misflousberichte zwen nub fiebzigfes Stud, bas ich wiebie vorigen der Geneigtheit des Heren Doctor An app vordantte, welcher; von meiner anfrichtigen. Thoilpainne an der Benbreitung des flatition, Genfühls durch veilgisse Mittel-überzengt, wir schmifeit Jahren die Bachrichten von dem geseineten ;
Fortschritten winer immer lebendigen Anstalt nicht;
vorentbielt.

Bon anderer Seite ward ich zu ber Aguntnis bes gegenwartig Politischen gefährt durch die Gegenge wichte von Geng; so wie mir von Austlärung einzelner Zeitereignisse noch wohlerinnerlich ist, daß ein bei und wohnender Engländer von Bedeutung.
herr Osborn, die Strategie der Schlacht von Trafalgar, ihrem großen Sinn und fühner Ausfahrung nach, umftändlich graphisch erflärte.

Seit 1801 wo ich nach überstandener großer Arantheit Pprmont besucht hatte, war ich eigentlich meiner Gesundheit wegen in tein Bad gesommen; in Lauchstädt hatt' ich dem Theater zu Liebe manche Beit zugebracht, und in Weimar der Aunstausstellung wegen. Allein es melbeten sich dazwischen gar manche Gebrechen, die eine dulbeube Indolenz eine Beit lang hingehen ließ; endlich aber von Freunden und Aerzten bestimmt, entschloß ich mich Carlobad zu besuchen, um so mehr, als ein thätiger und besender Freund, Major von hen drich, die ganze Reisestge zu übernehmen geneigt war. Ich suhr also mit ihm und Alemer Ende Map's ab. Unters

nege befinnden mir eift bas Abentomer, den Susfition vor Ranneberg beigenohnen, und in eine Berlegenheit anderer Art geriethen wir in Uger, nie wir bemerkten daß und bie Piffe fohten; die, vor lanter Geschäftigteit und Artisanstalt vergeffen, durch eine wunderliche Complication von Amfalubon and an der Gränge nicht nuren abgefreider wotden. Die Polizepbeamten in Eger fanden eine Foun vierem Mangel abzuholfen, wie benn bergleichen Fälle die schonke Gelegenheit darbieten, wo eine Behörde ihre Competenz und Gemandthiet verhietgen kann; sie gaben und einem Geleietschaft nach Eweldbad gegen Bersprechen die Paffe nachguliefern.

An biefen Eurorte, wo man fich um zu genesen aller Sorgen entschlagen follte, tam man bagegen recht in die Mitte von Angst und Befommeruis.

Fürst Reuß XIII., ber mir immer ein gnabiger herr gewesen, befand sich baselbft, und war geneigt mir mit diplomatischer Gewandtheit das Unheil zwentsalten das unsern Justand bedrohte. Gleiches Intranen hegte Genetal Richter zu mir, ber
mich ins Bergangene gar manchen Blick thun ließ. Er hatte die harten Schicksale von Ulm mit erlebt,
und mir ward ein Tagebuch vom britten October
1803 bis zum siedzehnten, als dem Tage der Uebergabe gedachter Festung, mitgerheilt. So fam der
Julius beran, eine bedeutende Nachricht verdrängte
bis andere.

Bu Forbernif geologifder Studien batte, in ben

Johten da ich Carlobab nicht besucht, Joseph Maller trenfich wergeanbeitet. Diefer wadent Mann, non Amman gebärtig, als Greinschneiber etgagen, hatte fich in der Belt manchellei versicht, und war guleft in Enrichabet enheimisch geworden. Dort beschiftigte er sich mit seinen Annst und gewried jam den Gebanten die Carlobaber Grundeligeine in Anfeln zu schneiben und veinlichzu potiren, wobutch denn diese ausgegeichneten Gintertunch und nach der naturliebenden Belt befannt wurden. Bon diesen Productionen der hetfen Omellen wendete er sich zu, andem auffallenden Gedingerrjeugniffen, sweiche die dortige ibmgegend vereingelt sinden läste welche die dortige ibmgegend vereingelt sinden läste

Schon vor Jahren hatte er an unfern Spaziergangen Kheil genommen, als ich mit Baron von Bed a is und andern Raturfreunden bedeutenden Bebingsarten unchging, und in der Folge hatte er Beit und Mube nicht gespart, um einemannichsaktige chlegteristische Sammiung aufzustellen, sie zu ummeniren und nach seiner. Art zu beschreiben. Da ar nun dem Gedirg gesolgt war, so hatte sich ziemich, was zusammengehörten, auch zusammengefunden, und es bedurfte nur weniges, um sie wiffensche, lichen Buecken naherizu führen, welches er-sich benn untif, abgleich bie und da mit einigem Widerstreben gesallen eies.

Bas von feinen Unterfuchungen mir ben gfößten Gewinn verfprach war bie Aufmertfamte, bie er

dem helbergangegeftein geschenkt hatte, das fich dem Gemit bes hirschensprungs vorlegt; einen mit hornkein durchzogenen Granit darftellt, Schwerfeltes und and endlich Antispath belthält. Die heisen Quellen entspringen unmittelbar hierand, und manwar nicht abgeneigt in blefer auffallenden geologischen Differenz, durch den Zubritt bes Waffers, Erbihung und Auflösung und so das geheimnisvolle Rattisel der wunderbaren Waffer aufgehellt zu sehen.

Er zeigte mir forgfältig die Spuren obgebachten Sefteins, welches nicht leicht zu finden ift, weil die Gekände des Schlofbergs darauf laften. Wir zogen fodann zusammen durch die Segend, befuchten die auf dem Granit aufsteuden Bafalte über dem Hammer, nabe dabei einen Acer, wo die Imilingstroftale sich ausgepfügt finden. Wir fuhren nach Engelhaus, bemerkten im Orte selbst den Schriftsgranit und anderes vom Granit nur wenig abweichendes Gestein. Der Klingsteinselsen ward bestiegen und betlopft, und von der weiten, obgleich nicht erheiternden Aussicht, der Charatter gewomen.

In allem biefem tam ber gunftige timftanb fingu, baß herr Legationerath von Struve, in biefem Sache fo unterrichtet ale mitthellend und gefällig, feine fconen mitgeführten Stufen belehrend feben ließ, auch an unfern geologischen Betrachtungen bieden Rheil nahm und felbft einen iberlien Durchtfinitt bes Leffauer und hobborfer Gebirges zeich-

nete, wodnich ber Jusammenhang ber Erbbrande mit dem unter und neben liegenden Gebirg bentlich bargefiellt und vermittelft vorliegender Muster, sowohl bes Grundgesteins als seiner Beranderung durch bas Fener, belegt werden konnte.

11

**#** 1

ú

1.6

1/

1

Spazierfahrten, ju biefem 3wede angeftellt, waren jugleich belehrend, erheiternd und von ben Angelegenheiten bes Lags ablentend.

Spaterbin traten Bergrath Berner und Aus guft von Berber, jener auf langere, biefer auf fargere Beit, an und beran. Wenn nun aud, wie bei miffenschaftlichen Unterhaltungen immer geschiebt. abmeidende, ja contraftirende Borftellungsarten an ben Tag tommen, fo ift boch, wenn man bas Gefprach auf die Erfahrung bingumenden weiß, gar vieles au lernen. Merners Ableitung bes Gpru: dels von fortbrennenden Steinfohlen : Rloben war mir an befannt, ale bag ich batte magen follen ibm meine nenften Uebergengungen mitzutheilen, auch gab er ber Uebergangegebirgeart vom Schlofberge, bie ich fo wichtig fand, nur einen untergeordneten Berth. August von Berber theilte mir einige fone Erfahrungen von bem Gehalt ber Gebirge: gange mit, ber verfchieben ift, indem fie nach verfdiebenen Simmelsgegenden ftreiden. Es ift im= mer icon, wenn man das Unbegreifliche als wirtlid vor fid fiebt.

lleber eine pabagogifc militarifce Anftalt bei ber Frangofischen Armee gab und ein trefflicher aus Combe's Werte. XXXI. 200.

Bapern kommender Seiftlicher genaue Nachricht. Es werde namlich von Officieren und Unterofficieren am Sonntage eine Art von Katechisation gehalten, worin der Goldat über seine Pflichten sowohl als auch über ein gewisses Erkennen, so weit es ihn in seinem Kreife fordert, belehrt werde. Man sah wohl daß die Absicht war, durchaus kluge und gewandte, sich selbst vertrauende Menschen zu bilden; dieß aber sehte freilich voraus, daß der sie ansführende große Geist deffen ungeachtet über jeden und alle hervorragend blieb und von Raisonneurs nichts zu fürchten hatte.

Augst und Gefahr jedoch vermehrte ber brave tuchtige Bille achter Deutscher Patrioten, welche in ber gang ernstlichen und nicht einnial verhohlnen Absicht einen Boltsaufstand zu organistren und zu bewirten, über die Mittel dazu sich leidenschaftlich besprachen, so daß mahrend wir von fernen Sewittern und bedroht sahen, auch in der nächsten Rabe sich Rebel und Dunft zu bilden ansing.

Inbeffen war ber Deutsche Rheinbund geschloffen und seine Folgen leicht ju übersehen; auch fanben wir bei unferer Rudreise burch hof in ben Beitungen die Nachricht: bas Deutsche Reich sep aufgeloft.

Swifden biefe bennruhigenden Gefprache jedoch traten manche ableitende. Landgraf Carl von heffen, tieferen Studien von jeher gugethan, unterbielt fich gern aber die Urgeschichte der Menscheit und war nicht abgeneigt höhere Anfichten anzuertennen, ob man gleich mit ihm einstimmig auf einen folgerechten Beg nicht gelangen tonnte.

Carlobad gab damals das Gefühl, als ware man im Lande Gofen; Desterreich war zu einem scheinsbaren Frieden mit Frankreich genothigt und in Bobsmen ward man wenigstens nicht, wie in Thuringen, durch Marsche und Biebermarsche jeden Angenblick aufgeregt. Allein taum war man zu hause, als man das bedrobende Gewitter wirklich heranrollen sah, die entschiedenste Kriegserklarung durch Heransmarsch unübersehlicher Truppen.

Eine leidenschaftliche Bewegung der Gemuther offenbarte fich nach ihrem verschiedenen Berhaltnif und, wie sich in solcher Stimmung jederzeit Mahrechen erzeugen, so verbreitete sich auch ein Gerücht von dem Tode des Grafen haugwih, eines alten Jugendfreundes, früher als thätiger und gefälliger. Minister anerkannt, jeht der ganzen Welt verhaßt, da er den Unwillen der Deutschen burch abgedrungene hinneigung zu dem Franzolischen Uebergewicht auf sich geladen.

Die Preußen fahren fort Erfurt zu befestigen; auch unfer Furft als Preußischer General, bereitet fich jum Abzuge. Belde forgenvolle Berhandlungen ich mit meinem trenen und ewig unvergeflichen Geschäftsfreunde dem Staatsminister von Boigt damals gewechfelt, mochte schwer auszusprechen

fepn; eben fo wenig bie pragnante Unterhaltung mit meinem garffen im Sauptquartier Rieberrofia.

Die herzogin Mutter bewohnte Lieffurt, Ca: pellmeister hummel war gegenwärtig, und man musicirte mit schwerem herzen; es ist aber in folden bebenklichen Momenten bas hertommliche, bas Bergnügungen und Arbeiten, so gut wie Effen, Erinten, Schlafen, in busterer Folge hintereinanber fortgeben.

Die Carlebader Sebirgefolge war in Jena angelangt, ich begab mich am feche und zwanzigsten September sie auszupaden und unter Beistand des Directore Lenz vorläufig zu tatalogiren; auch ward ein solches Berzeichniß für das Jenaische Literatur-Intelligenzblatt fertig geschrieben und in die Druderep gegeben.

Indeffen war ich in ben Seitenflügel bes Schlofes gezogen, um dem Furften hohenlohe Plat zu machen, der,-mit seiner Truppenabtheilung widerwillig heranrudend, lieber auf der Straße nach hof dem Feind entgegen zu gehen gewünscht hatte. Diefer trüben Ansichten ungeachtet, ward nach alter alabemischer Weise mit hegel manches philospeptische Capitel durchgesprochen. Schelling gabeine Erklärung herand von The beantwortet. Ich war bei Fürst hohenlohe zu Tasel, sah manche bebeutende Männer wieder, machte neue Befannt-

fcaften; niemanden war wohl, alle fühlten fich in Bergweiflung, die teiner umbin tonnte, wo nicht burch Worte boch burch Betragen zu verrathen.

Dit Obrift von Maffenbad, bem Beifforfe, batte ich eine munberliche Scene. Auch bei ibm tam die Reigung ju foriftstellern ber politischen Rlugheit und militarifden Thatigfeit in ben Beg. Er batte ein feltsames Dous verfaßt, nichts Geringeres als ein moralisches Manifest gegen Napoleon. Reberman abnete, fürchtete bie Uebergewalt ber Frangofen, und fo gefcah es benn bag ber Druder begleitet von einigen Rathepersonen mich anging, und fie fammtlich mid bringend baten, ben Druct bes vorgelegten Manuscriptes abzumenben, welches beim Ginruden bes Frangofifchen Beeres ber Stadt nothwendig Berberben bringen muffe. 36 lief mir es übergeben und fand eine Rolge von Peripben, beren erfte mit ben Borten anfing : "Rapoleon, ich liebte bich!" die lette aber: "ich haffe bid!" Dazwifden waren alle hoffnungen und Erwartungen ausgesprochen, bie man aufangs von ber Großbeit bes Rapoleon'ichen Charaftere hegte, indem man dem außerorbentlichen Manne fittlichmenfoliche 3mede unterlegen ju muffen mabute, und zulest ward alles bas Bofe mas man in ber neuern Beit von ihm erbulben muffen, in gefcharften Ausbruden vorgeworfen. Mit wenigen Beranberungen hatte man es in ben Berbruß eines betrogenen Liebhabers über feine untreue Geliebte

überfehen tonnen, und fo erschien biefer Amffich eben fo lächerlich als gefährlich.

Durch bas Andringen ber madern Jenenfer, mit benen ich fo viele Jahre ber in gutem Berbaltnif geftanden, überfdritt ich bas mir felbft gegebene Gefet, mich nicht in offentliche Sanbel ju mifchen; ich nahm bas Seft und fand ben Autor in ben weit: laufigen antiten Bimmern ber Bilbelmifden Apo: thele. Rach erneuerter Belanntichaft rudte ich mit meiner Protestation bervor, und batte, wie au erwarten, mit einem beharrlichen Antor ju thun. Ich aber blieb ein eben fo beharrlicher Burger, und Tprach die Argumente, bie freilich Gewicht genna batten, mit berebter Beftigfeit aus, fo daß er endlich nachgab. 3ch erinnere mich noch bag ein langer ftrader Dreufe, bem Anfeben nach ein Abiutant, in unbewegter Stellung und unverauberten Sefichte: gigen babei ftand und fich mohl über bie Rububeit eines Burgere innerlich verwundern mochte. Genug ich foieb von dem Obriften im beften Berneb: men, perfiocht' in meinen Dant alle perfuaforifden Brunde, die eigentlich an fic binreidenb gewefen maren, nun aber eine milbe Beribbnung berver: bracten.

Roch trefflichen Mannern wartete ich auf; et war am Freitag ben britten October. Den Prinzen Louis Ferdinand traf ich nach-feiner Art tachtig und freundlich; Generallieutenant von Gramert, Obrift von Maffow, Hauptmann Blus

menstein, letterer jung, Salbfranzos, freundlich und gutraulich. Bu Mittag mit allen bei Fürft Sobenlobe gur Tafel.

Bermunderlich ichienen mir bei dem großen Butrauen auf Preußische Macht und Ariegsgewandtheit, Barnungen die hie und da an meinen Ohren vorübergingen: man folle boch die besten Sachen, die wichtigsten Papiere zu verbergen suchen; ich aber, unter solchen Umständen aller hoffnung quitt, rief, als man eben die ersten Lerchen speif'te: nun, wenn der himmel einfällt, so werben ihrer viel gefangen werben.

Den Sechsten fand ich in Beimar alles in voller Unruhe und Bestürzung. Die großen Charaftere waren gefaßt und entschieden, man fuhr fort zu überlegen, zu beschließen: Berbleiben, wer sich entfernen sollte? das war die Ktage.

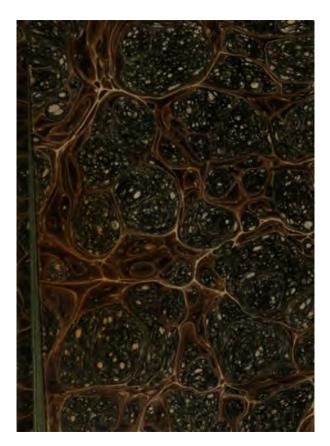